

# Unparteiische Monatsschrift vereinter Wahrheitsucher.

Herausgeber: Leopold Engel. - Verleger: F. E. Baumann, Bitterfeld.

1. Jahrgang.

Juni 1897.

No. 12.

# An unsere Leser!

Mit der heutigen Nummer beschliesst der Wahrheitsucher seinen ersten Jahrgang. Der unterzeichnete Herausgeber sieht sich jedoch veranlasst, den Wahrheitsucher als selbstständiges Blatt weiterhin nicht mehr erscheinen zu lassen, nicht etwa, weil das Blatt sich nicht zu erhalten im Stande gewesen wäre, sondern aus rein innerlichen Gründen.

Der Wahrheitsucher wurde geschaffen, um den Vertretern aller Geistesrichtungen ein Organ zu bieten, in dem sie in sachlicher Weise ihre Ansichten einem weiteren Publikum zugänglich machen könnten. Der Unterzeichnete darf behaupten, dass er sich redlich bemüht hat, bei der Redaction eines so schwierigen Unternehmens gänzlich unparteiisch zu Werke zu gehen und ängstlich allen billigen Ansprüchen gerecht zu werden. Wohl wissend, dass, wer es allen recht machen will, er dieses keinem macht, wahrte er sich nur das Recht des Redacteurs, allzu unreife oder bissige Artikel zu corrigieren resp. zurückzuweisen. Schon dieses nur zart ausgeübte Recht hat ihm Anfeindungen und Verdächtigungen zugezogen, die nur zu deutlich zeigten, dass es den Einsendern sehr oft nicht um sachliche Darstellung ihrer doch wandelbaren Ansichten, die sich einzig und allein nur nach dem jeweiligen Erkenntniszustande richten können, handelt, sondern nur um Rechthaberei und Unfehlbarkeit. Diese schönen Dinge zu unterstützen fühlt sich der Herausgeber jedoch nicht bewogen, noch weniger ist er aber geneigt, seine bewiesene Unparteilichkeit herabgezerrt und sich Anmassungen ausgesetzt zu sehen, die sich nicht einmal in die Form notdürftigster Höflichkeit einkleideten.

Der Wahrheitsucher hört demnach auf zu erscheinen und wird in idealer Form mit der Zeitschrift "Das Wort" vereinigt, die in ihrem Sprechsaal allen wirklichen Wahrheitsuchern Gelegenheit giebt, ihre Ansichten darzulegen, wenn diese gänzlich sachlich gehalten vorgetragen werden. Diejenigen Leser des



Wahrheitsucher, denen es ernstlich darum zu thun ist zu forschen, werden in der Monatsschrift "Das Wort", das ab 15. Juli in veränderter und erweiterter Form sein bisheriges Arbeitsfeld vergrössert und umfassender gestaltet, hinlänglich Gelegenheit finden, ihre Wünsche zu befriedigen, und zwar in der Form, wie es bei Gründung des Wahrheitsucher beabsichtigt wurde. Diese Absicht stellt sich dar in der Möglichkeit einer klaren unpersönlichen Darlegung einer gegnerischen Ansicht, die ohne Gezänk, ohne Anfeindung allein der Sache dient, nicht jedoch einem persönlichen Götzenkultus rechthaberischer Eigenliebe. Wer an dieser Absicht mitarbeiten will, ist dem Herausgeber jederzeit herzlich willkommen und wird auch niemals verschlossene Thüren vorfinden; wer jedoch meint, seine Ansichten nicht ohne persönliche Angriffe darlegen zu können, die sich sogar bis zu Beleidigungen steigern, bleibe daheim.

Der Unterzeichnete ist gewiss, dass diejenigen Leser, die es mit sich und mit ihrem Suchen nach Wahrheit ernst gemeint haben, ihm getreu bleiben, denn sie werden durch die Zeitschrift "Das Wort" nichts verlieren, sondern nur gewinnen, und ladet alle diese ein, die Neugestaltung von "Das Wort" zu prüfen, die ihnen völligen Ersatz zu bieten im Stande ist.

Hochachtungsvoll

Leopold Engel.

## Das Ideal der Keuschheit und die Wiederverkörperungstheorie.

Von Anton Schacherl, Plattetschlag im Böhmerwald.

Selbsterhaltungstrieb und Fortpflanzungstrieb sind die einzigen Faktoren des Fortschrittes der Kultur. Aber auch diese zwei Prinzipe werden verschieden beurteilt. Heute z B. lesen wir mit Grauen die Forschungen von Krafft-Ebing in Wien und Moll in Berlin über den homosexuellen Geschlechtsverkehr, Päderastie und Lesbische Liebe: wie Zeus und der schöne Ganymedes homosexuell verkehren, wie Zeus-Ammon Gatte seiner Mutter ist, Brahma seine Tochter Servasti, und Wodan seine Tochter Frigga zur Frau haben, während Zeus als Hauptgattin seine Schwester Juno hatte.

Die Weltgeschichte lehrt uns, dass, wenn nicht irgend ein Sitten-Gesetz schon bestand, die Menschheit stets aus artete, und das ist es eben, was Abhilfe erforderte, und die Morallehrer waren die ganze Menschheit herauf auch stets mit Verbesserungsvorschlägen bereit, wie es eben die Umstände der Zeiten mit sich brachten, als Wirkungen bestimmter Ursachen; oder es geht eine Gesellschaft, ein Staat etc. unter, wenn nicht moralische Hilfe da ist. Wir finden auch beim Fortpflanzungstriebe zahlreiche "unsittliche" Ansichten und Bräuche, z. B. die Vielmännerei, die Vielweiberei, die Promiskuität, Punaluaehe, die Kebsweiberei, die Kaufneirat, das jus primae noctis, die Prostitution, den Heterismus, etc., aber wir kennen auch Moses, der als Morallehrer den Unsittlichkeiten seines Volkes das Verbot: "Du sollst nicht Unkeuschheit treiben, nicht begehren deines Nächsten Hausfrau!" entgegensetzte. Ist eine Uhr nicht mehr richtig im Gange, und nimmt man den Pendel derselben auf der einen Seite und zieht ihn aus seinem Gange nach jener Seite hin, lässt ihn aus, so schnellt er im Schwunge auf die entgegen-



gesetzte Seite über den normalen Gang hinaus. So ist es auch im Gesellschaftsleben, war eine Ansicht zu drückend für das derselben huldigende Volk, so beging der Morallehrer stets sehr oft den Fehler, das Volk vom Regen in die Traufe zu führen, die Anschauung und den Brauch des Volkes zu ballhornisieren, die aus ihrem Gange gehobene Ansicht wird frei gemacht, zu sehr nach rechts gezogen, die Folge davon ist, dass sie in ihrem Gange zu sehr nach links zurückschlägt. Auch bei der Frage über Keuschheit ist das so. Der allgemeinen Ausschweifung entgegentretend, bezeichnet Christus die Selbstverschneidung um des Himmels willen als eine hohe sittliche Leistung (Matth. 19, 12.). Tertullian erklärt: "Ehelosigkeit muss gewählt werden, wenn auch das Menschengeschlecht zu Grunde geht!" So wurde die Ehe als ein notwendiges Uebel anerkannt, aber ein kirchliches Sakrament zur Entschuldigung und Heiligung dieses "Lasters" (so nennt Hieronymus die Ehe) damit verbunden. Und daraus ging das Cölibat hervor, das Volk erkannte die Keuschheitsparagraphen, und erschöpfte sich in Verdammungsurteilen über die geschlechtliche Gemeinschaft; Tertullian nennt die Frau sogar "die Pforte der Hölle", und Origines sagt: "Die Ehe ist etwas Unheiliges und Unreines, Mittel zur Sinnenlust", und um ihr zu widerstehen, entmannte er sich. In der Praxis jedoch widerstand und widersteht noch jetzt das Volk dieser Verfehmung der Geschlechtsgemeinschaft, welche für die Frau am entehrendsten ist. Geschlechtliche Ausschweifungen, der Frau gegenüber brutale Züggellosigkeit, wie sie Hannas in seiner "Philosophie des gesunden Menschenverstandes" fordert, treten heute zutage, die Prostitution wird vom Staate geduldet. Und giebt es da keine Sittlichkeits-lehrer? Da kommt mir unverhofft das Buch "Ein Wegweiser auf dem Pfade zum ewigen Leben" von Gustav Müller, einem Theosophen, in die Hände, und hoffnungsvoll lese ich da den Aufsatz: "Das Ideal der Keuschheit." Herr Müller will dabei die Welt den Weg der Keuschheit beschreiten sehen, das Verlangen nach leiblichen Genüssen sollte reiner, keuscher Freude weichen, um so den Himmel in der eigenen Brust zu schaffen. Ich fürchte dabei, die Ehe sei somit nicht mehr notwendiges Uebel, sondern gerade ein Uebel, und Herr Müller führt als Grund dafür die Wiederverkörperungstheorie an. Sind leibliche Kinder aber wirklich durch die Vermittelung zweier Wesen von neuem eingetretene Bewohner einer nicht grobmateriellen Welt? der Mensch also niemals ein Produkt der Eltern? Sind die Eltern nur Medien, welche dem Entwickelungsbedürftigen den Eintritt in die Welt ermöglichen, und zieht daher die Gesinnung der Erzeuger gleichartige Wesen an?

Beantworte ich diese Fragen zuerst naturgemäss, so finde ich, dass ein solches Umsichgreifen des Keuschheitsideales erstens die Welt entvölkern würde, waren es doch auch "Mütter", welche uns das Leben gaben, und Herr Müller muss, um diesem auszuweichen, daran erinnern, dass viele Menschen sich des Sinnlichkeitstriebes nicht enthalten können, und wieder viele Menschen sich aus der Freiheit herauf entwickeln werden, welche dem Fortpflanzungstriebe huldigen: also mit den Nichterfüllern des Keuschheitsideales erbt sich das Menschengeschlecht fort? Warum dann ein Ideal aufstellen, wenn die Nichtbefolgung desselben notwendig ist? Zweitens, wenn ich wiederverkörpert werden soll, ist es doch viel besser, es erwecken mich Menschen wieder zu einem irdischen materiellen Dasein, als wenn ich als Ei eines Kuckucks von einem fremden Vogel ausgebrütet werde, oder ein indisches Elefantenpaar meine Eltern sind, oder ich als Schlange dem "unkeuschen" Fortpflanzungstriebe huldige. Der Mensch hat den Fortpflanzungstrieb, "Neigungen", wie sie Herr Müller nennt; und er ruft dazu: "Wer sich frei von allen hässlichen Neigungen



fühlt ( . . . der werfe den ersten Stein auf jene bedauernswerten Unglücklichen, d. i. auf sogenannte gefallene Mädchen), und gesteht somit zu, dass niemand

des Fortpflanzungstriebes entbehrt.

Was giebt uns aber die Gewähr für eine Wiederverkörperung? Niemand kann sich erinnern, jemals auf der Welt gewesen zu sein, sei es als Mensch, sei es als Tier. Gegenüber den Offenbarungen der Geister bei den Spiritualisten etc. steht noch immer das Wort Jesaias' höher: "Die Wahrheit möget ihr nicht von den Toten erfragen". Wir gewinnen Einsicht und finden psychologischen Grund, wenn wir die Erscheinungen von dem Klopfen an die Becken auf den dodonäischen Säulen, von dem Hüpfen des samothrakischen Ringes und dem Schwingen des Ringes der Hekate, von den Götterbildern, die sich bewegten, sprachen und Geheimnisse verkündeten, bis zu den an Ringe, Flaschen etc. gebannten Geistern, dem Sieb- und Schlüsseldrehen, des Wunders entkleiden und in das Traumgebiet des Menschengeistes verweisen, wenn wir ihnen hiemit mit dem Schleier des Ueberirdischen auch ihre innere Glaubenswürdigkeit nehmen.

Praktisch durchführen lässt sich nur eine reine Sittlichkeit. Ursache so vieler unehelicher Geburten sind nach Pastor Dr. E. Hückstädt in Posnitz auf Rügen ("Die geschl. sittl. Verhältn. d. evang. Landbew. Deutschl.") doch die schlechten wirtschaftlichen Zustände, welche eine frühe Ehe verunmöglichen. Bei den Hebräern galt es als eine öffentliche Schande, wenn eine Frau nicht geboren hatte. Es ist die Prostituierte gewiss zertreten und entwürdigt, nimmt aber nicht jeder teil an der Entwürdigung der Weiblichkeit, der durch käufliche Liebe, veranlasst durch missliche soziale Lagen der Frau, sich und ein Weib

besudelt?

Ein Sittlichkeitsideal wird jederzeit praktisch durchführbar sein als herrschende Weltansicht, als ethische Moral, aber eine Keuschheit auf Grund der Wiederverkörperungstheorie, mag sie poetisch noch so schön klingen,

ist als Prosa der rauhen Wirklichkeit ein Buch mit sieben Siegeln.

Es ist unsere Aufgabe, die Wahrheit zu suchen auf den schwindlichsten Pfaden der Dialektik, Alles zu prüfen und das Beste zu behalten, eklektisch selbst zu denken und zu urteilen. Es giebt nicht hier materielle, durch Maass und Zahl zu bestimmende, und dort ideale, nicht wägbare, nicht mit Sinnen greifbare Ursachen, die sich in einanderschieben und deren letztere in jenen Zusammenhang seibstständig einzugreifen vermöchten. Ich kann, an keine Eigenheit eines Parteiinteresses gebunden, allenthalben frei schauen auf Wahrheit, und mich dem höchsten Ziele sittlichen Menschentums, der Gestaltung der Menschenveredelung im Erkennen, Wollen und Handeln rückhaltslos hingeben, bis ich eingehe, in das Himmelreich, in das selige Nirwana.

## Womit können wir den Besitz der grössten Liebe und des höchsten Glaubens beweisen?

Durch was bewies Christus seine Erhabenheit, Grösse und Kraft? Kurz gesagt: an dem praktischen Thun, an der Verwirklichung der Lehre! Der Beweis ist die verbrüderte Gesellschaft, wo alles Gemeingut war. Christen können sich mit Recht also nur diese nenuen, welche ihre ganze Arbeit ausnahmslos nur für das Wohl der Gesellschaft leisten, wenn keine Brüderschaft besteht, wie sie Christus ins Leben rief. Alle, die diese Brüderlichkeit noch ferne denken und als Unnützlichkeit betrachten, dürfen sich nicht anmassen, den Namen Christ



verdient zu haben, oder denken, an ihrem Ziele angekommen zu sein, denn sie sind noch nicht zu dieser Höhe gestiegen, ihre Nebenmenschen zu lieben wie sich selbst, um sich zu einer Brüderschaft zu vereinen, deren ganzer Reichtum Gemeingut ist. Es ist sehr schwer, unter diesen Verhältnissen, ja unmöglich in diesen, für die Einzelmitglieder so unsicheren Zuständen, dieses vollbringen zu können, werden Sie mir entgegnen, denn ich bin doch verpflichtet, für meinen mir Nächststehenden auch soviel als ich ehrlich erringen kann, anzusammeln, dass sie womöglich der äussersten Not enthoben sind. Wir sind also auf ein grosses Hindernis gestossen, das uns den Weg zu unserem Ziel fast wirklich unmöglich macht, und zwar derart, dass die Unsicherheit unter diesen Verhältnissen uns auf der Jagd nach materiellen Gütern festhält. Es liegt also dieses Hindernis in unserem Ordnungssystem, das an Einseitigkeiten in ziemlich grossem Massstab leidet und so den Gesellschaftskörper zerreissen und verwirren musste. Aber auch dieses Hinderniss vermögen Menschen, die zu dieser wie sich selbst liebenden Menschenliebe emporgestiegen sind, zu überschreiten, denn unser Ziel ist: auch unter jeweilig gegebenen Zuständen sich und seine ganze Arbeit zum Wohl der Menschheit zu verwenden, alles, die Allernächsten auf die Seite setzend. Wir haben also dieses Hinderniss erkannt, das für die Gemeinsamkeit unübersteigbar ist, und se bleibt uns gar nichts weiter übrig, als zuerst dieses Hindernis zu beseitigen, dass der Weg für die Massen frei gemacht ist, um ihnen denselben so leicht und angenehm wie nur möglich zu machen, um sie auf geradem Pfade ihrem Ziele zuschreiten zu lassen mit der Entwicklung. Nun werden Sie sagen: mit diesem würden wir aber in den parteipolitischen Kampt hineingezogen und das verträgt sich doch nicht mit unserem Christentum: aber das geht eben nicht anders, der Zweck muss die Mittel heiligen und überhaupt sind wir ja auch keine Christen, was gerade dieser Parteikampf beweist, und um erst wieder dieses Christentum zu Grund legen zu können, müssen wir den Partei-, Klassen- und Konkurrenzkampf zu Ende, an sein Ziel führen, welches in dem Sozialismus, als die Vorarbeit für die freie Entwicklung aller Einzelmitglieder, verwirklicht wird. Wir müssen, wenn wir eine reiche Frucht für unsere Arbeitsleistungen einheimsen wollen, diese Vorarbeit als erste betrachten und sie so schnell wie möglich beenden, um die Sicherstellung aller Einzelmitglieder und die Grundlage für die Menschenverbrüderung gesetzlich festgesetzt zu haben. Dies weist uns aber auf den Weg, unseren Ueberfluss nicht direkt an die Elenden und Armen abzugeben, sondern das Gesamtwohl im Auge zu behalten, an der Ausrottung der Wurzel aller Uebel indirekt zu wirken, uns gegen die Ursachen, welche diese Hindernisse, diese Uebel erzeugt haben, zu wenden, dass sie im Keime erstickt werden und wir uns nicht mehr mit dieser schädlichen Frucht, mit diesen schädlichen Auswüchsen herumbelgen müssen Sozielieren Soz balgen müssen. Sozialismus, Sozialismus werden wieder Einzelne sagen; was geht denn dieser die Religion an: aber nur langsam, Sie werden bald finden, dass dieser die Religion sehr viel angeht, nach dieser unserer Frage, in der wir hineingekeilt sind. Es sind nur zwei Wege für die Menschenbefreiung offen und diesen einen haben wir ja schon als unwandelbar befunden und zwar diesen, den uns Christus zeigte durch freiwillige Verbrüderung: also den freiwilligen Sozialismus, und diesen neueren heutigen, den gesetzmässigen Sozialismus, welcher im Interesse der Armen und Elenden mit deren Hilfe festgelegt werden muss und die Versöhnung der Parteikämpfer zur Folge hat. Den Sozialismus geht die Religion also so viel an, dass er unter Christen freiwillig sein muss, weil er der Beweis allein ist einer religiösen Gesellschaft, in welcher alle Gesellschaftsmitglieder so sozial sind, dass eine soziale Frage keinen Bestand hat und ebenfalls eine den Sozialismus erstrebende Partei unnötig und überflüssig ist. Dass aber dieses nicht der Fall



ist, brachte die selbstverständliche Bildung einer extra den Sozialismus erstrebenden Partei hervor, welche den Kern, das Eigentliche des Christentums, gesetzmässig für die Gesellschaft festlegen will, das den leichtesten und besten Uebergang zum freiwilligen Sozialismus bildet und somit die Vorarbeit für die Religion der Zukunft zu Ende geführt hat. Wir müssen annehmen, dass eine Gesellschaft, die in den politischen Rahmen einmal eingeteilt ist, niemals von ihren Einzelmitgliedern verlangen kann, dass sie sich selbstständig durch eigene Kraft über das parteipolitische Gebiet erheben können und es wird nun kein anderer Weg übrig bleiben als in den Parteikampf einzugreifen, um ihn so schnell wie möglich an sein Ziel, sein Ende zu führen, dass die Hindernisse alle beseitigt sind. Dieses grösste Hinderniss erblicke ich in der Staatskirche: denn wie kann die Kirche als Vertreterin der Religion, der zur vereinten Brüderschaft führenden Kraft, mit diesem Klassen- und Parteistaat, mit diesem zerrissenen und verwirrten von allen Uebeln durchfressenen Gesellschaftskörper in harmonischer Weise zusammenwirken? Muss nicht diese Weise aller Religion, aller Wahrheit ins Gesicht schlagen? Ja diese Vertreter der Kirche setzen alle Hebel in Bewegung, selbst ihr Gewissen, ihren Gerechtigkeits- und Wahrheitssinn, um dieses heutig Bestehende zu erhalten. Es bringt dies den unwiderlegbaren Beweis, dass dieses mit diesen Gegensätzen harmonierende Christentum zur Nichtigkeit geworden ist und zu dieser Niederung gesunken ist, dass es Sonderbestrebungen allerschlimmster Art noch den Rang abgelaufen hat, und sein Dasein nur noch ein totes Gerippe, eine leere Form ist, welche man mit allen ausgesuchten Kniffen der Gegenwart, für Sonderinteressen aller Art, in künstliche Bewegung versetzt, dass das hintergangene Volk den Betrug und Verrat, den man an ihm mit diesen erhabensten Lehren schon Jahrhunderte beging, nicht merken soll. Ja sagt, ist das nicht der grösste Betrug und Verrat, die menschenbefreienden Lehren von Christus heute zu dem Gegenteil benutzt zu sehen, die Menschen in ihrer Knechtseligkeit und Unfreiheit damit zurückzuhalten, dass sie als willenlose Geschöpfe in tierähnlichem unwissenden Zustand der Gier und Weltlust einer kleinen Minderheit preisgegeben sind, und das finden die Vertreter der Kirche mit Wahrheit und Religion parallel laufend. Ja giebt es nicht noch Lästerer ausser diesen, welche die Worte des Menschenerlösers zum Zwecke der Erhaltung in Elend, Knechtseligkeit und Bedrängnis im Munde führen? Die Antwort will ich jedem Einzelnen der Leser überlassen. Ich halte es für Ungerechtigkeit und Rohheit, selbst heute noch wahre Religion den hungernden Massen zu predigen: nur für diese Satten, für welche die Brotfrage gelöst ist, ist die Religionslehre die geistige Speise, und solange als die Brotfrage nicht für die ganze Gesellschaft gelöst ist, müssen die Religionsprediger sich darauf beschränken, diesen Reichen und Mächtigen so in und an das Herz zu reden, dass sie ihre Gefühle zur Hebung der Not und des Elends hindrängen. Doch sehen diese Prediger, dass ihre Lehren nicht mehr ziehen und angreifen wollen, dass sie an Steine hinsprechen, so müssen sie sich sagen: was soll ich umsonst immer reden, was bin ich der Menscheit eigentlich noch nütze, und es giebt wieder keinen andern Weg, um dennoch dem Zweck der Menschenbefreiung zu dienen, als zu einem andern Mittel zu greifen, dieses gesetzmässig zu erringen. Weil also die Befreiung der Menschheit auf zwei Arten geschehen kann, so bilden diese zwei Arten einen Gegensatz, was wir als Wahrheitsucher, welche über den Parteien erhaben stehen sollen, nicht dulden dürfen, denn für uns soll es keinen. Gegensatz geben, und so müssen wir auch daran arbeiten, dass dieser Gegensatz vernichtet wird. Nehmen wir an, die politischen Parteien streben jede für sich um ihr eigenes Interesse: jetzt giebt es so verschiedene derselben, deren Bestrebungen Lüge, und giebt auch, deren Bestrebungen Wahrheit sind Diese,



welche mit dem Gesamtinteresse harmonisch sind, sind Wahrheit und diese, welche diesem zuwiderlaufen, müssen Lüge sein. Um der Wahrheit dieser Bestrebungen nicht entgegenzuwirken als Wahrheitsucher, können wir natürlich nur diese den Sozialismus erstrebende Partei, als eine unser Ziel unterstützende Vorarbeit, nur bewillkommen, und müssen sehr erfreut darüber sein, dass wir schon eine so mächtige Gehülfin zur Seite haben; wir werden nur dahin zu wirken haben, dass sie nicht ihren Kampf als beendet betrachtet, bevor nicht der ganze Sozialismus verwirklicht ist, also die ganze alles umfassende für die Gesellschaft notwendige Reform festgelegt ist. Sorgen wir also, dass die Hungernden Brot bekommen und die Satten die geistige Speise: ich denke, das ist menschlich, so haben beide das Wahre, wenn dann durch den Sozialismus diese Gegensätze geschwunden sind, wird die geistige Speise auch Allen Wahrheit sein. Sie werden sich nun denken, geehrte Wahrheitsucher, dass ich um die beste Eurer Lehren nicht viel gebe, sondern nur an Euren Werken und Thaten für die Menschenbefreiung Euren Wert abschätze, denn Eure Grösse und Kraft der Liebe kann sich darin noch nicht offenbaren, dass Ihr die Menschenverbrüderung in einer Theorie nur habt, denn da ist es oft noch ein bedeutender Schritt bis zum wirklichen Thun, als dem alleinigen Beweis. Ich höre und sehe es gar nicht gern, dass die Menschen immer noch diesen zu dieser Niederung gesunkenen Gesellschaften mit diesen erhabenen Lehren eines Christus entgegenkommen, wo unter diesen Verhältnissen es doch unmöglich ist, auch nur von einem geringen Teil das Befolgen zu erhoffen, es soll also eines jeden Lehrers Lehre nur so erhaben sein, welcher er selbst also in praktischem Thun als Beispiel nachkommen kann, und ich halte alle für lächerliche Menschen, welche etwas von ihren Nebenmenschen verlangen, das sie selbst nicht zu thun vermögen. Ja, wir müssen unsere Werke, unsere Thaten immer das Hauptwort reden lassen, unsere Praxis soll unsern idealen erhabenen Stand beweisen, dagegen unsere Lehre soll gemeinverständlich nach der Lage des Ganzen sein, dass sie diesem unserm Verlangen nachzukommen vermögen; deshalb bin ich Sozialdemokrat, um mit dieser Partei den Klassen-, Parteien- und Konkurrenzkampf an sein Ziel zu führen, welches der Sozialismus ist, und Anarchist, um ebenfalls alle Religionen zu einem vereinigten Ziel zu führen in dem Anarchismus. Ich bin auch mit dem absoluten Egoisten darin einig, dass die Selbstsucht die Wurzel aller Uebel, aber auch die Quelle alles Heils ist. heute hat die Selbstsucht allerdings nur Fluch und Verderben geschaften: aber nur dadurch, dass wir sie wild laufen liessen, auch wo sie der Gesamtheit verderblich werden musste, anstatt dass wir sie vernünftig zum Wohl der Gesamtheit in eine ordnungsmässige Bahn geleitet hätten. Durch diese Wildheit wurde dieser einseitige Fortschritt erzielt, der zum Wandel drängen muss, und diese durch den Trieb zur Vielseitigkeit und Vollkommenheit geschaffenen selbstsüchtigen Einrichtungen, Verbesserungen und Erleichterungen zum Allwohl frei giebt und mithin den Selbstsuchtstrieb zur Quelle alles Heils umformt oder erkennen lässt, weil mit diesem die Brotfrage für das Ganze gelöst ist und der selbstsüchtige Trieb nichts anderes thun kann als auf das ideale Gebiet überzugehen. Karl W. Bühler.

# Was ist ein Gebet!

Von Rich. Neutzschmann.

Der Gedanke, weil er so viel im menschlichen Leben und in allen Religionen, bei allen Völkern auftaucht, ist mir so wichtig, dass ich nicht umhin kann, einige Ergänzungen zu meinem früheren Eingesandt anzubringen.



Mein Eingesandt ist die Treppenstufe vom Materialismus zum Gottestum - die Erschliessung des Gewissens, zu "edlen" Thaten treibend: Im Gegensatz zum Blindglauben, dem "üben" - im modernen Nachplappern - in einem Gedanken- und Gewissen-losen Brauche, weil die Erkenntnis auf Grund des Daseinszweckes nicht entwickelt wurde.

Es ist darunter nicht gesagt, dass die Bitte eines gläubigen edlen Wesens durch den Glauben unerfüllt bliebe. Nein, aber gleiche Gedanken ziehen gleiche an, wenn sie "herbeigewünscht" werden. — Ein materieller, von Gotterkenntnis abgefallener Mensch wird gar oft bei Beginn des Gebetübens keine (resp. eben materielle) Wirkung verspüren, -- er ist ja noch zu sehr von den herbeigewünschten bösen Kobolden umlagert, dass höhere Edelwesen "nicht sogleich" an ihn heran können, — dies ist aber kein Beweiss, dass dieselben sein Bitten nicht gehört.

Ein Wesen aber, das stets edel "blieb", nie abgefallen war, wird jedoch, durch seinen Glauben und edlen Charakter mit höheren Edelwesen in

"engster" Verbindung stehend, viel durch beten erreichen.

Nun ist aber auch ein Unterschied darin, um was man bittet glaube nicht, dass alle Erfüllung materieller Bitten von höheren Edel-wesen herstammen, sondern oft, weil materiell, von tückischen Kobolden, die da meinen: halt, das kann ich auch, ich werde darum nach deinem Glauben ein bischen "Gott sei bei uns" spielen und dich dadurch um so fester umkrallen. - Vielmehr würde eine Erfüllung in den Umständen zu suchen sein, die dem Bittenden veranschaulichen, dass das Leid nicht Zweck für sich, sondern Mittel zum Zweck - zu seinem Besten - sei; in Umständen also, die ihn zur Daseinserkenntnis und "empor zum Licht" treiben.

Ein wahres Gebet müsste also nicht von Gott verlangen: "Dies und das" sondern: "Was mir zum besten diene, was mir fehlt, was ich noch nicht als wahr erkenne", u. s. w.

Den Geist anspannen, sehnen, bitten zu Höherem ist von "anziehender", anschmiegender Eigenschaft. Die Wirkung der ersten, noch nicht inbrünstigen Bitten wird darum meist dem entsprechen, was der Bittende zur Zeit "selbst noch" ist. - Strebt er empor, regt sich sein Gewissen "zur That", dann wird er auch von dem, nach welchem er sich sehnt, beeinflusst, unbewusst geleitet werden, wie wir es in der Gedankenübertragung zwischen sympathisierenden Personen erkennen.

Karl Rohm, Stuttgart, meint mit Recht: "Je nach der Grösse deines Glaubens wird dir Heil widerfahren." - Welchen Wert das Beten hat, hängt von der Grösse des Glaubens ab. Ringe, dass diese Erkenntnis "in dir" wird.

Hier will ich etwas über ein Gebet anschliessen, was der Begründer der

mormonischen Religion anführt.

"Eines Morgens, im Frühjahr 1820, fühlte Joseph die ernste Mahnung in "seinem Herzen. — Er zog sich "in die Tiefe des Waldes" zurück, welcher "nahe seinem Hause war, fiel auf die Knie und flehte zu Gott um Erkenntnuis. Während er "so" betete, ergriff ihn eine "furchtbare" Ge-"walt, die seine Stimme verstummte. Tiefe Finsternis umgab ihn, dass "er fühlte, er sei in Satansgewalt, dass dieser alle Macht "der Hölle anwende, ihn zu vernichten! — In der Angst seines Herzens "rief er "wieder" zum Herrn (als er wieder unter der finstern "Macht zu sinken drohte) um Errettung, da rollte die tiefe Schwer-"mut hinweg und - er sah helles Licht - gleich einer himmlischen Feuer-"säule, herrlicher als die Sonne über ihm, "sich allmählig senkend" bis



"sie auf ihm ruhte, dann sah er zwei Personen in lichten Gewändern mit "Gesichtern "von wunderbarer" Schönheit, unbeschreiblicher Herrlichkeit über "sich. — Eine derselben rief — — — u. s. w."

Dies zur Vervollständigung und Anregung, fern sei es von mir, "dies"

als massgebend zu erkennen und mich weiterer Erkenntnis zu verschliessen.

# Turnierplatz.

# Erwiderung auf Herrn F. Wichmann's "Offener Brief" au D. v. L.

Schon der überschwenglich lobende Anfang dieser Epistel liess mich ahnen, dass dabei eine Schulmeisterei beabsichtigt war. Aber wie Jemand, der behauptet, "den Spiritualismus zu kennen", dazu kommt, dieser schönen Philosophie über Menschentum, Universum und Gottheit solche Dinge anzudichten, der muss vor dem Worte Ehrlichkeit wenig Achtung haben.

So sind aber die Herren Theosophen, Bescheidenheit und Demut scheinen sie aus ihrem Lexikon gestrichen zu haben, und sie möchten sich als die unfehl-

baren Weltverbesserer auftrumpfen.

Doch gehen wir an eine chronologische Kritisierung des "Offener Brief". Da heisst es ganz von Anfang: Sie könnten viel Schöneres und Grösseres bewirken, wenn Sie zu der Ueberzeugung gelangen wollten, dass der Spiritualismus an sich kein Ganzes ausmacht, sondern nur die Vorstufe, und zwar die erste Vorstufe einer höheren geistigen Existenz ist.

Nun möchte ich in aller Welt wissen, wo ich, oder irgend ein anderer Spiritualist, von A. J. Davis bis in die neueste Zeit, einmal ausgesprochen hätte, dass der Spiritualismus ein "Ganzes" bildet? Habe ich nicht im Gegenteil wiederholt veröffentlicht, dass, sowie auf das Heidentum das Judentum, auf dieses das Christentum, und auf das Christentum der Spiritualismus gefolgt ist, nach abermals 1—2-Tausend Jahren, eine neue Offenbarung, und zwar die der Weisheit kommt, die noch höher steht, als die Offenbarung der Liebe? Ist damit nicht gesagt, dass der Spiritualismus die vierte Vorstufe (nicht die erste) geistiger Erkenntnis ist; und dass somit die Vorsehung immer noch an höherer Vervollkommnung der Menschheit arbeitet?

Dass Herr W. noch in den Banden der mit der Muttermilch eingesogenen christlichen Dogmatik steckt, beweist seine Anschauung, dass die "christliche Theosophie eine Fortsetzung des Spiritualismus sei." Ich bin aber viel geneigter anzunehmen, dass der Theosophismus eine Verketzerung des Spiritualismus ist, gerade wie der Protestantismus und Katholizismus mit allen ihren Sekten eine Verketzerung des ursprünglich reinen Christentums darstellt. Weiter heisst es:

"Das Vielwissen im Spiritualismus weist ein unverkennbar begrenztes Gebiet auf." Mit nichten, mein werter Herr, wiederholt habe ich veröffentlicht, dass das zu erlangende Wissen des Spiritualismus ein unbegrenztes ist, und die Möglichkeiten, die die Menschheit noch erreichen wird, noch nich einmal geahnt werden. Sehr Vieles ist uns noch dunkel, was der freien Forschung zu ergründen noch vorbehalten bleibt. — Wir Spiritualisten wollen nicht "zum Licht, zur Wahrheit, zu Gott zurückkehren" (das überlassen wir gerne den christlichen Theosophen), sondern zum Lichte, zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit, zur Gottheit vorwärts-

Nicht "Verstand und Herz (Liebe)", sondern Verstand und Gefühl müssen in Einklang gebracht werden. Unsere heutige Staats-Schul-Weisheit ist



deshalb auch im Argen, weil sie nur mit der Untersuchung der Materie sich abgiebt,

und den sechsten Sinn (Empfindungs-, Seelensinn) nicht anerkennen will

Der Vorwurf, dass ich "die Theosophie weder verstehe, noch erfasst habe und abfällig darüber urteile", beantworte ich mit den Worten des duldenden Nazareners: "Herr, verzeihe ihm, er weiss" etc. — Mir erscheint aber viel Theosophisches als eine grosse Anmassung, so auch die Behauptung, dass nur die Theosophen "Gott erkannt haben, wie er erkannt sein will." Wir Spiritualisten beugen uns in der Vorstellung, dass wir als schwache Sterbliche das so erhabene und heilige Gottesprinzip weder in dieser, noch in der Geisterwelt in seiner eigentlichen Pracht erkennen können. Dieses unbegreifliche Gottheits-Princip zu vermenschlichen (wie es die Christen und auch die christlichen Theosophen thun) kommt uns Spiritualisten nicht mehr in den Sinn, weil wir eine solche Herabwürdigung Gottes für sündlich halten.

Wiederholt habe ich den ganz neuen Satz gelesen, dass "Gott Liebe und Demut (!) in allerhöchster Potenz" sein soll. Das Wort "Demut" setzt voraus, dass etwas noch Höheres da sein muss, vor dem man sich zu beugen hat. Nein, m. w. Herr, Demut ist kein Attribut der Gottheit, und im Jenseits werden Sie finden, dass Ihnen als Geist die Demut zukommt und Sie sich vor Gottes unsicht-

barer Majestät jederzeit beugen müssen.

Von "Gottes Allmacht" haben die Herren Theosophen gar merkwürdige Vorstellungen. So hat mir einmal ein solcher Erz-Theosoph gesagt: "Gott kann aus diesem Stuhl sofort einen Menschen machen!" — Nein! (gab ich ihm zur Antwort) versündigen Sie sich nicht an der Majestät Gottes. Gott ist Sich selbst Gesetz und seine Allgerechtigkeit lässt es gar nicht zu, dass etwas Naturwidersätzliches überhaupt geschehen darf. — Die kindliche, fast möchte man es kindische Vorstellung nennen, dass "Gott sich in Menschengestalt zeigen könne," bedarf wohl vor dem reifen und gesunden Menschenverstande keiner weiteren Widerlegung. Es sollte mich gar nicht wundern, wenn Herr Wichmann mit gleicher Logik auch an einen verkörperten Teufel glaubt.

Den Höhepunkt von Unkenntnis der Spiritualistischen Philosophie bildet der Vorwurf, der mir gemacht wird, dass ich "einer schwachen hinübergegangenen Menschenseele mehr Kraft zutraue, als einem allmächtigen Gott"; und das Darauffolgende, das sich aus dem Munde eines orthodoxen Predigers allenfalls mitleidig anhören liesse, hat mir den Stossseufzer zum Himmel senden lassen: Herrgott! was musst Du doch für eine Geduld haben, um solche Missverständnisse

anzuhören!

Und dennoch lässt mich die Moral, die ich aus der Spiritualistischen Philosophie für mich gezogen habe, dem Herrn christlichen Theosophen Wichmann nicht grollen. Er hat ja sein Gehirn sich nicht selbst organisiert, sondern dasselbe hat sich, kraft der göttlichen Naturgesetze, durch Vererbung und Erziehung in noch nicht ganz gereifter Entwickelung gezeigt; was ihm aber im Jenseits, vor der Allgerechtigkeit Gottes, nicht zum Schaden gereichen wird, denn Christus, den Herr W. für den "ewigen, einzigen und alleinigen Gott" hält, hat ja gesagt, dass auch "die Einfältigen werden Gott schauen." Darum, werter Herr Mitkämpfer für Verbreitung von Wahrheit und Licht, will und kann ich Ihnen Ihren Glauben nicht nehmen; bitte aber in gleicher Weise auch mir meinen "Glauben" zu lassen, der bei mir bereits eine Stufe höher angelangt ist und sich — Ueberzeugung nennt.





# Vereinigungen.

Am 7 und 8. Juni wurde in Dresden der zweite Kongress des deutschen Okkultisten-Verbandes abgehalten. Der Vorsitzende, Herr Pfarrer Gubalke, Berlin, entwickelte in der Eröffnungsrede die Ziele des Verbandes und stellte namentlich die Gesichtspunkte klar, von denen aus ein gedeihliches Wachsen des Verbandes zu erhoffen und die ihm zustehende Thätigkeit zu betrachten ist. Es folgten sodann geschäftliche Mitteilungen, sowie die Wahl des Vorstandes, der sich folgendermassen zusammensetzte:

I. Vorsitzender Herr Pfarrer Gubalke.

Der erste Tag schloss mit einem Vortrage über "Wissenschaft und

Okkultismus" von Hager.

Am folgenden Tage hielt Herr Max Rahn für den durch Krankheit in der Familie verhiuderten Herrn Feilgenhauer einen Vortrag über "Der Spiritismus und seine Gegner!" dem sich eine Discussion anschloss. —

Als Zusammenkunftsort des nächsten Kongresstages zu Pfingsten 1898

wurde München gewählt.

## Rundschau.

Eine Frauen-Universität. Der erste wirklich bedeutsame Schritt zur geistigen Heranbildung der jungen weiblichen Generationen wird in nächster Zeit gemacht werden. Aus Anlass des diamantenen Jubiläums der englischen Königin soll, wie aus London gemeldet wird, eine Frauen-Universität gegründet und mit einem königlichen Freibrief ausgestattet werden. Der Plan, eine solche, nur Frauen zugängliche Hochschule zu errichten, ging vom Bischof von Durham aus, dem sein Hereforder Amtsgenosse bald eifrig beisprang. Eine Grundlage zu dieser neuen Frauen-Hochschule ist insofern schon gegeben, als ja der bekannte Fabrikant Holloway durch letztwillige Verfügung bereits für eine solche Hochschule in der Nähe Londons reiche Mittel angewiesen hat. Es käme also nur darauf an, dieselbe zu einer eigentlichen Universität zu erweitern und mit einem königlichen Freibrief auszustatten. Anlass zu diesem Plane gab die Universität Oxford, welche es ablehnte, Frauen zur Erlangung von Universitäts-Titeln zuzulassen, obwohl der Senatsausschuss diesen Vorschlag befürwortet hatte; vor Kurzem ist noch dazu die Universität Cambridge diesem Beispiele gefolgt.

Die Frauenfrage auf der Universität Cambridge. Enorme Aufregung rief, wie ein Londoner Correspondent schreibt, die Abstimmung des Senats der Universität Cambridge über die Zulassung der Frauen zu den von der Universität zu erteilenden Titeln und Würden, deren negatives Resultat oben bereits gemeldet wurde, in der malerischen, kleinen Universitätsstadt hervor. Oxford und Cambridge sind bekanntlich die einzigen Universitäten in England, die den Frauen das Recht versagen, nach Erledigung derselben Examina,



die für die männlichen Studenten gelten, auch die nämlichen, für den späteren Erwerb ihres Lebensunterhaltes so wichtigen Ehrentitel zu führen wie die Männer. Zwar lassen sie die Damen zum Studium und zu den Prüfungen zu - weltbekannt sind ja die Institute für Studentinnen "Girton Kollege" und "Newnham Kollege" bei Cambridge, mit zusammen circa 275 studierenden jungen Mädchen — aber sie gönnen ihnen nicht den Lohn ihrer Mühe - den Doktorhut für Damen! Im Jahre 1896 wurde nun ein Syndikat, bestehend aus hervorragenden Mitgliedern der Universität, eingesetzt, welches über diese Frage gutachtlich berichten sollte. Dasselbe gab kürzlich sein Gutachten durchaus zu Gunsten der Zulassung der Frauen zu den Titeln ab unter der Bedingung, dass die Titel sie nicht zu Mitgliedern des Senats qualificieren sollten. Ein dahingehender Vorschlag war es, über den jetzt vom Senat abgestimmt worden ist, nachdem Monate lang im ganzen Lande unter den Mitgliedern desselben mit Hochdruck gegen die Frauenzulassung agitiert worden war. Die Cambridger Studenten, bekanntlich längst nicht mehr die intellectuelle Elite Englands, sondern eine geistig verkommene Clique vornehmer Ruderer und Boxer, betrieben mit Leib und Seele diesen wenig chevaleresken Sport. ungezählten Massen versammelten sie sich innerhalb und ausserhalb des Senathauses und begleiteten die Abstimmung mit wüstem Applaus für die Gegner und Heulen und Zischen für die Befürworter der Syndikatsvorschläge. Nachdem die Abstimmung bekannt gegeben war, und sich noch viel schlagender gegen die Frauen erwiesen hatte, als man erwartet — 1713 Stimmen dagegen, 662 dafür brachen die galanten Studenten in frenetischen Jubel aus und begaben sich sofort in langer Prozession zu Fahrrad nach Newnham Kollege hinaus. Hier schlugen die Rädelsführer vor, die Thore zu erbrechen und im Triumph durch die Niederlassung der besiegten Studentinnen zu ziehen, allein schliesslich begnügten sich die modernen Helden damit, das Bildnis des "Girton-Mädchens" vor den Thoren zu zerreissen und das Gebäude mit ihren Gliedmassen zu bombardieren - eine edle Rache für die geistigen Niederlagen, welche die "Girton-Mädchen" ihren männlichen Commilitonen bei den Universitäts-Prüfungen beizubringen pflegen. So endete ein ruhmloser Tag in der Geschichte der Universität Cambridge.

Die Volksschule in Europa. Einige interessante Zahlen illustrieren schart

Die Volksschule in Europa. Einige interessante Zahlen illustrieren scharf den gegenwärtigen Bildungsstand in Europa. 96% der schulpflichtigen Jugend in Deutschland entnehmen ihre geistige Bildung der Volksschule. Im Ganzen haben die europäischen Staaten auf je 1000 Einwohner an Volksschülern aufzuweisen: die Schweiz 167, Schweden 160, das deutsche Reich 158, Grossbritannien 155, Norwegen 150, Frankreich 146, die Niederlande 143, Oesterreich-Ungarn 130, Belgien 110, Spanien 105, Dänemark 100, Italien 89, Griechenland 62, Bulgarien 52, Portugal 50, Rumänien 44, Serbien 33, Russland 21. — Von 1000 in das Heer eingestellten Rekruten waren des Lesens und Schreibens unkundig: in Schweden 1, im deutschen Reiche 2, in Dänemark 5, in der Schweiz 22, in den Niederlanden 50, in Frankreich 55, in Belgien 144, in Oesterreich-Ungarn 220, in Griechenland 300, in Italien 390, in Russland 708, in Serbien 793.

Der deutsche Bauer als Culturträger in Sibirien. Aus Omsk wird von einer bis jetzt wohl kaum bekannten deutschen Colonie in Sibirien berichtet: Vor fünf Jahren liess sich eine kleine Anzahl deutscher Ansiedler in einem bei Omsk gelegenen Orte, den sie nachher mit dem Namen Alexandrowka belegten, nieder und gründete dort eine Colonie. Die Kirgisen der Nachbarschatt betrachteten die neuen Ansiedler misstrauisch und mieden Anfangs den Verkehr mit ihnen. Nachher aber, als die Ortschaft dank dem deutschen Fleiss zusehends emporblühte und die Colonisten gute Ernten hatten, traten die Kirgisen mit den Deutschen in nähere Beziehungen. Sie bemühten sich, namentlich den Ackerbau von ihnen zu





erlernen. Da es den Colonisten an Vieh mangelte, überliessen ihnen die Kirgisen das ihre, wofür die Deutschen sie in landwirtschaftlichen Fertigkeiten aller Art unterwiesen und zu Pionieren europäischer Cultur unter den Nomadenstämmen

des entlegenen Sibirien wurden.

Das Wunder des Fakirs. Die Geschichte von den Zauberkunststücken der indischen Fakire kehren immer wieder. Während kritische Beobachter diese Wunder als geschickte Taschenspielertricks bezeichnen, stehen viele Reisende vor einem unlösbaren Rätsel. Von einem solchen Rätsel berichtet auch in Reiseschilderungen aus Indien Dr. Ph. Hensol: "Ich werde niemals den Tag vergessen", schreibt er, "an dem ich auf einem freien Platz in Agra den Mango-Trick zum ersten Male sah. Im Mittelpunkte eines grossen Platzes, um welchen mehr als 200 Menschen herumstanden, pflanzte der Fakir eine Mangofrucht; d. h. er kratzte den Sand ein paar Zoll tief auf, legte die Frucht hinein und bedeckte sie wieder mit Sand. Wenige Minuten darauf sah ich zu meinem Erstaunen in der Luft, oberhalb des Platzes, wo die Frucht vergraben lag, die Umrisse eines grossen Mangobaumes erscheinen, erst undeutlich, dann schnell immer festere Form annehmend, bis plötzlich ein grosser, mit Früchten bedeckter Mangobaum so deutlich vor mir stand, wie ich nur je einen im Leben gesehen. Aber das Wunderbarste war, dass, als ich den Baum mir eine Zeit lang angesehen und ihn mir in nächster. Nähe betrachten wollte, um wenn möglich von seinen Blättern zu pflücken, der . Mangobaum vor meinen Augen anfing undeutlich zu werden; je näher ich kam, desto undeutlicher, und als ich ganz nahe an seinem Platz war, sah ich überhaupt nichts mehr von ihm. Nur der Fakir stand auf dem Platz und lächelte, als er mich erblickte und mein erstauntes Gesicht sah. Uebrigens war der Ausdruck seines Blickes so unheimlich, dass ich ihn nie vergessen werde. Damit endete aber mein Erstaunen nicht, denn als ich mich entfernte, um meinen alten Platz einzunehmen, sah ich plötzlich wieder die Umrisse des Baumes in der Luft, und je weiter ich mich von dem Platze, wo die Mangofrucht lag, entfernte, desto mehr gewann er an Deutlichkeit, bis ich ihn, als ich meinen zu Anfang gehabten Platz erreicht hatte, wieder so fest und deutlich dastehen sah wie zuerst. Es war ersichtlich, dass alle Zuschauer den Baum nur von ihrem Platze aus sehen konnten, wovon ich mich später in der Unterhaltung mit dem Publikum auch überzeugte. Uebrigens versicherten zwei englische Offiziere, überhaupt nichts gesehen zu haben; sie hätten sich nur über die erstaunten Gesichter der Menge sehr gewundert. Volle zwanzig Minuten konnten wir den Baum sehen, dann verschwand er nach und nach, während der Fakir eine Rede hielt. Dann kniete er nieder, kratzte die Erde auf und brachte unverändert den Mango wieder heraus. Ich stand dicht neben ihm und er erlaubte mir, den Mango in die Hand zu nehmen. Es war eine ganz gewöhnliche, noch etwas unreife Mangofrucht.

Neue Erfindungen. Nicolas Tesla, der geniale Erfinder des "Lichts der Zukunft", nämlich des durch starke, elektrische Wellen erzeugten Lichts, das ohne Leitung in luftleeren Röhren leuchtet, kündigt an, dass er im Stande sei, auf jede Entfernung ohne Draht zu telegraphieren. Auf 20 englische Meilen ist der Versuch schon geglückt. — Ein englischer Erfinder hat ein "Gasglühlicht ohne Mantel" erfunden. Er behauptet, zu einem Fünftel des Kostenpreises elektrischer Beleuchtung dieselbe Lichtstärke mittels Gases schaffen zu können. — Von den Behauptungen der Erfinder bis zur realen Praxis ist der Weg oft etwas weit.

Andrée und die Wilden. In dem Aberglauben uncivilisierter Völkerstämme liegt für die Forschungsreisenden eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Sehr mit Recht sind deshalb, um die in den arktischen Gebieten der amerikanischen Nordküste wohnenden Eskimos und Indianer auf die Möglichkeit des Erscheinens des



Andrée'schen Luftballons vorzubereiten, dort verschiedene originelle Vorkehrungen getroffen werden.

So hat die Pacific Steam Whaling Company die Capitaine ihrer zahlreichen Walfischfangschiffe angewiesen, den Eingeborenen einige Vorlesungen über Luftschifffahrt zu halten, eine für einen Seemann gewiss schwierige Aufgabe, aber die Befehlshaber der Walfischfangschiffe sind die einzigen, die sie ausführen können. Solche Aufklärungen sind durchaus am Platze, denn für die Eskimos gilt es natürlich als ausgemachte Sache, dass der Vogel das einzige solide Wesen ist, das in der Luft schweben kann. Als der Reisende Henry de Windt im vorigen Sommer einige Eskimos im Besitz der Darstellung eines Ballons fand, wie sie bekanntlich schon 1896 in den arktischen Gebieten verbreitet worden ist, suchte er den Eskimos klar zu machen, dass ein grosser Sack von ölgetränkter Seide Menschen durch die Lüfte führen könne, doch erklärten die Eskimos mit ihrem breiten Grinsen, dass sie sich solche Dummheiten nicht einreden liessen, und der Häuptling der Kolonie äusserte: "Ein Boot kann Menschen über das Wasser tragen, ein Schlitten kann Menschen über das Eis bringen — aber ein Mensch kann nicht durch die Luft fahren, wenn er nicht ein Zauberer oder ein Teufel ist." Bei seinen Reisen in Sibirien im vorigen Sommer hatte de Windt Zeichnungen des Andrée'schen Ballons unter die Eingeborenen im nordöstlichen Sibirien verteilt. Eines Tages sah er einen Tschuktschen eifrig die Zeichnungen studieren und vor sich hinmurmeln: "Totschiessen, das ist ein grosser Teufel." Der Eskimo ist besonders abergläubisch, er hat nur einen unklaren Begriff von einem höchsten Wesen, dagegen glaubt er um so mehr an bösartige Gottheiten und Geister, die beständig sein Leben bedrohen, und er würde sich kaum besinnen auf ein Ungetüm wie einen Luftballon und dessen Insassen zu schiessen, wenn er nicht hinreichend aufgeklärt würde.

Um den Eingeborenen eine ungefähre Idee von dem Wesen eines Luftballons zu geben, hat die geographische Gesellschaft in San Francisco auf Veranlassung des schwedisch-norwegischen Gesandten in Washington eine Anzahl Kinderballons in die amerikanischen Polargebiete gesandt, damit sie dort verteilt werden. Aehnliche Vorsichtsmassregeln wurden bereits im vorigen Jahre getroffen und verschiedene Walfischfänger berichten, dass die südlicher wohnenden Eskimos mit Rücksicht auf die in Aussicht stehende Belohnung bei Hilfsleistung Interesse

für die Andrée'sche Expedition an den Tag legen.

Amerikanische Scherze. In Simcoe in Canada hat man am letzten Dienstag einen Mann hypnotisiert und ihn dann in einen Sarg gelegt und 'begraben. Zwei Tage darauf sollte er in einem Theater wieder zum Leben erweckt werden. Als die Vorstellung beginnen sollte, war das Theater gedrängt voll von Menschen. Dann brachte man den Sarg auf die Bühne, der Mann wurde herausgenommen und der Hypnotiseur begann, die Hypnose von ihm zu nehmen. Er wachte richtig wieder auf, hatte aber kaum sein Bewusstsein wieder erlangt, da sprang er auf die Füsse und fing an, wie ein Wilder um sich zu schlagen. Zuerst zerschlug er den Sarg, in dem er gelegen hatte, dann die Tische und Stühle und zuletzt gingen die Fensterscheiben in Stücken. Dann stürzte er sich auf die Leute welche auf der Bühne beschäftigt waren und fügte mehreren von ihnen ernstliche Verletzungen zu. Zuletzt riss er, scheinber mit übernatürlicher Kraft begabt, einige Bretter vom Fussboden der Bühne los, ging damit in das Orchester hinunter und schlug um sich, und dann stürzte er sich noch in den Zuschauerraum, und die Zuschauer flüchteten in voller Panik. Endlich gelang es fünf Männern, den neu zum Leben Erweckten zu Boden zu werfen und so lange festzuhalten, bis der Aufall von Raserei vorüber war.



# Inhaltsverzeichnis.

| Seite.                                        | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grössere und kleinere Aufsätze.               | Was streben wir Spiritualisten an? v. Langs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A Taran 200                                   | dorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| An unsere werten Leser                        | Wie sucht man Gott? v. Amicus Veritatis 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| An unsere Leser 213                           | Wodurch entsteht im Menschen die Hoffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Atlantis, von F. M. Sebaldt 2                 | auf ein Jenseits? v. Gustav Müller . 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erinnerungen, von Frau K. F 162               | - Dasselbe von Driesmans 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erinnerung und Gedächtnis, von Eumenes 10     | Wo ist die Wahrheit? von A. Schacherl . 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ernste Gedanken von v. Egidy 8                | Womit können wir den Besitz der grössten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erwiederung auf ein orthodoxes Gebet, mit-    | Liebe und des höchsten Glaubens be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| geteilt v. G. v. L                            | weisen? von W. Bühler 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gebet, v. E. Walter                           | Walson 102 111 2 and 1 1 1 1 1 1 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ideal der Keuschheit und die Wiederver-       | Gedichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| körperungstheorie                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Internationale Congress f. Psychologie in     | Der Erkenntnis Ruhe von Jos. Günzl 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| München, von Langsdorff 34                    | Lebensstoffe von Eumenes 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ist unser Tod vorherbestimmt oder nicht,      | Des Glückes Weihe 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| von F. Robert 20, 37, 54, 74, 103             | Urania von J. Günzl 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kinderseele, Abschied der, von Fck 23         | NAMES OF THE PROPERTY OF THE P |
| Klippen im Meere des Lebens, von G. Müller 17 | Briefkasten 48, 120, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Liebe, von J. Peve 201                        | Adressbuch 82, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lyrische Poesie von Eumenes 183               | Rundschau. 12, 24, 42, 61, 84, 112, 133, 153,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Modernes Märtyrertum (Carl Hansen) 159        | 175, 207, 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pflicht ist nicht ein Ungeheuer, sondern ein  | Turnierplatz. 14, 29, 80, 108, 126, 145, 172,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Engel, v. J. Glückselig 181                   | 188, 191, 199, 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Religion der Zukunft                          | Preis-Ausschreibung. 15, 31, 47, 67, 116, 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Selbstlosigkeit, von. F. Desor 161            | Vereinigungen. 15, 31, 46, 110, 160, 195, 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Selbstsucht von J. Peve 125                   | Frage: Was erkenne ich als das Ziel des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Selbstsucht von Max Seiling                   | Daseins?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Selbstsucht und Herrschsucht v. J. Peve 166   | Antworten 28, 46, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Theosophie als Sittenlehre v. W. Bohn . 162   | Frage: Ist ein Gebet von wirklichem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Theosophie und Occultismus von W. Bohn 101    | Wert?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Völkerpflichten von W. Feller 169             | Antworten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wahrheitsucher von R. Neutzschmann 197        | Bücherbesprechungen. 31, 67, 88, 117, 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wahrheitsucher von L. Engel                   | 196. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Was ist ein Gebet? von Richard N 187, 219     | Eingesandt 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Schriftleitung von Leopold Engel, Schöneberg b. Berlin. - Druck von F. E. Baumann, Bitterfeld.



II. Nachtrag.

Berlin. Grünberg Paul, Photograph, S. Gitschinerstr. 78 (oder Veget. Obstbau-Kolonie "Eden"). (n) deutsche Theosophie. — Hollwieder, Anton, Kaufmann, Chorinerstr. 31,III. Bin überzeugter Spiritist. — Kerkau, Fr. G., z. Z. Disponent im Café Kerkau, Friedrichstr. 59/60. Okkultist. Befasse mich mit Somnambulismus, Prophetismus, Spiritismus, religiöser Mystik, Verbreitung fröhlich-frommer Weltanschauung, Geistige Schriftauffassung. Versteht englisch, französisch, Stenographie: Dr. Brauns, Gabelsberger. — Reuter, Wilhelm, Lehrer für Handelswissen, Mockernstr. 135. Vom 15. Oct. 1896 ab Michaelkirchstr. 43,III.

Lehrer für Handelswissen, Mockernstr. 135. Vom 15. Oct. 1896 ab Michaelkirchstr. 43,III.

Zum practischen, mögl. dogmenlosen Christentum, mit der Erweiterung, dass ich eine Mehrzahl
der Existenzen annehme. — Versteht französisch.

Bretten (Baden), Scheifele Ph., Kaufm., Spiritualist im Sinne der neuen spiritualistischen Blätter.

Buttstädt i/Thür. Schraps, Bernhard, Magnetiseur und Masseur. Spiritualist.

Dresden. Müller Hugo, Arbeiter, Appelstr. 46 H. pr. (n) deutsche Theosophie.

Post Druschkowka. Kreis Bachmut, Gouv. Ekaterinoslaw, Süd Russland. Apel, Fedor Karlowitsch,
Unternehmer. Zum Spiritualismus in seinen beiden Teilen. Russisch, Polnisch.

Düsseldorf. von Kamptz, Maler. Premierlieutenant a. D., Kaiserwilhelmstr. 35. Ueberzeugter
Spiritist. Englisch, französisch, holländisch, italienisch. — Rhein, Prem.-Lieut. a. D.
General-Agent, Kaiserwilhelmstr. 35. überzeugter Spiritist. Englisch, französisch.

Fiume. Bellak, Giovanni, Werkführer, Via dei Molini 19. Slavisch, croat., italienisch.

Flensburg. Lohr Josef, Schuhmacher und Naturheilkundiger Teichstr. 2., Nur allein zur Kirche
Jesu Christi, die heilige Schuitt ist mein Glaubensbekenntnis, sonst nichts.

Grosslöbnitz, Sachs.-Altenb. Martin, Fl., Briefträger, Kertscher Fr., Knopfmacher, Erler L.,
Knopfmacher, Fabian R., Oeconom, Plarr E., Oeconom, Fleischer V., Schmiedemeister, Gerth
L., Pantoffelm. — Wir bekennen uns Alle, die hier angegeben, zu der reinen Lehre Jesu
und gehören alle der evangel. Landeskirche an, haben jedoch in einzelnen Punkten unsere und gehören alle der evangel. Landeskirche an, haben jedoch in einzelnen Punkten unsere

eigenen Ansichten bezüglich der letzteren.

Haag (Holland), Keen, J. M., Lehrer, De Rimerstraat. Spiritist. Holländisch, französisch, englisch. Hamburg. Nickel E., Silberschmelzer, Messberg 8. Spiritualist. -- Kasten Hermann, Kaufmann, Bankstr. 10,IIr. Theosophie. - Wöbken G., Kfm. Büschstr. 11. Anim., Theosophie - Woehrle Ernst, Chemiker, Marienstr. 56.IIr. Animismus, Theosophie.

Altona. Koch Emil, Schreiber, Lornsenstr. 23. Animismus, Theosophie Barmbeck, Rüter Gustav, Privatmann, Bramfelderstr. 79.II. Theosophie.

Hohenfelde, Rohm Albert, Barbier und geprüfter Heildiener, Angerstr. 23. Anhänger der okkulten Wissenschaften.

- Horn. Lütersen Hugo, Comptoirbote, Hornerlandstr. 417. Animist u. Professor L. v. Pusch. (J. S. U.) Englisch.

Jägerndorf, öst. Schl. Stirnadel Franz, Friedhofgasse 10. Spiritualist.

Kempten (i/Bayern.) Reichart Jos., Kaufmann. Der Spiritualismus ist mir ein weiterer Beweis für die Fortexistenz des Geistes nach dem Tode. Aus ihm sollte hervorgehen die Liebe, welche alle Menschen eint und eine neue Gesellschaftsordnung, wie Davis sie andeutet. französ. Klepzig. b/Cöthen (Anhalt) Hofgaarden C., Kaufmann, Animismus Theosophie. Englisch, französ.

spanisch, schwedisch.

Klingenthal. i/S. Müller Eduard, Droguist und Magnetopath, d. h. Heilung durch heiligen, heilenden Willen. Forschung über Gott (das Gute). Stufenweise zum Ursprung, daher ohne Richtung; da jede<sup>8</sup>
Gute und jedes Schlechte und alle von Einem stammen. Was der Sreit? Was der Zank? Er fördert nicht
Er macht nur krank!

Königsberg (Ostpreussen.) Komnick Wilhelm, Drummstr. 16,II. Pr. Mangnetopath. Spiritualist
Ich verfolge Davische Lehre, dass der rationelle Spiritualismus eine Wissenschaft ist, der sich alle Völker
der Erde anschließen müssen.

Komnick, Rosalie, Ehefrau. Desgleichen. Königsberg Pr. Taurek Max, Postassistent, Lobeckstr. 13a. Spiritualismus.

Kragujevac i/Serbien. Plesničar, Iwan, K. s. Militär Arzt. Zur spiritualistischen Richtung, welche

die Neuen Spiritual. Blätter vertreten. Serbisch und slovenisch.

Ladenburg a. N. i/B. Trippmacher, Elisabeth, Schriftstellerin, sowie Vertrauensdame des Weltvereins. Ich glaube an einen Gott und an ein Fortleben der Seolen, auch dass es möglich ist, mit den abgeschiedenen Geistern in Verbindung zu treten. Dass die Menschen nur durch Nüchstenliebe sich ihrer wahren Bestimmung nähern, dass sich das Menschengeschlecht nun mehr entwickelt und der Einzelne nach Wahrheit und Erkenntnis stroben muss, um zu der Gesamtheit wesentlich beizutragen. Gabelsberger Stenographie, verst. französ.

München, Alt Emil, Conzertmeister, nebst Frau Mathilde, Nymphenburgerstr. 115.11. Deutsch-

theos. Anschauung.

Neumünster in Holstein. Bünz, Heinrich, Kgl. Eisenbahn-Betriebs-Secretair, Kaiserstrasse 12. I.

Ich bin warmer Anhänger M. v. Egidy's.

Nürnberg. Wiedemann, Baptist, Optikergehilte, Enderleinstrasse 6. Animismus, Spiritualismus, wahre Theosophie und Mystik.

Oldenburg. Pottkemper, I. H. Genealog, Bleicherstr. 1. Spiritismus. Holländisch.

(Fortsetzung in Nummer 4.)



# Unsern werten Lesern

THE SE SE WEST.

zur gefl Kenntnis, dass in der Regel das "Wort" am Anfang, der "Wahrheitsucher" in der Mitte jedes Monats erscheint. - Wer Wort und Wahrheitsucher zusammen bezieht kann auch beides zusammen gegen die Mitte des Monats erhalten. Die Expedition in Bitterfeld.

# Adressbuch vereinter Wahrheitsucher.

Das Adressbuch ist jetzt erschienen und ist gegen Einsendung von Mk. 1.10 broschiert, M. 1,25 cartonniert, für das Ausland: Mk. 1.30 bezw. Mk. 1.50, von F. E. Baumann in Bitterfeld, Prov. Sachs., franco zu beziehen. Adressen-Nachmeldungen bitten wir an die obige Adresse einzusenden, dieselben werden im Wahrheitsucher veröffentlicht und werden allen später eintretenden Adressaten diese Nachträge kostenlos nachgeliefert. - Die einzusendenden Adressen müssen enthalten die Angabe über Namen, Stand, Wohnung. Geistesrichtung. welche fremden Sprachen zur Correspondenz beherrscht, welche verstanden werden. Formulare für Eintragungen in das Adressbuch sind jederzeit durch F. E. Baumann zu bezieheu. L. Engel, Herausgeber des Adressbuches vereinter Wahrheitsucher.

#### Man muss die Schriften Andrew Jackson Davis

gelesen haben! Dieselben finden überall ungeteilten Beifall und reges

#### Verlag von Wilh. Besser, Leipzig.

Andrew Jackson Davis Bücherschatz. 1 Der Vorbote der Gesundheit, enthaltend Der Vorbote der Gesundheit, enthaltend Vorschriften für den menschlichen Körper und Geist in allen möglichen Krankheit-fällen. Mit einem Bildnisse des Verfassers. Brosch. 4.50 M., fein geb. 550 M.
 Der Tempel, Geistesstörungen des Gehirns und der Nerven, ihre Ursachen, Symptome und Heilung. Brosch. 6 M., fein geb. 7 M.
 Aus dem Leben eines Arztes oder Samen und Früchte des Verbrechens. Brosch 4 M. f. g. 5 M.
 Der Lehrer. Eine philosophische Offenbarung des natürlichen, geistigen und himmlischen Univer-

des natürlichen, geistigen und himmlischen Universums. Brosch, 4.50 M., fein gebunden 5.50 M.
5 Die Penetralia oder Harmonische Antworten

auf wichtige Fragen. Brosch. 3 M., fein geb. 4 M.
6 Die Philosophie des Geistigen Verkehrs.
Eine Erklärung moderner Geheimnisse. Brosch. 3 M.,
fein gebunden 4 M.

7 Der Kulturkampf und seine Wirkung auf die nächste Zukunft. Brosch. 1.50 M., fein geb. 2.50 M.
 8 Der Harmonische Mensch oder Gedanken

für unser Zeitalter. Brosch. 2 M., fein geb. 3 M. 9 Die Philosophie der besonderen göttlichen Vorsehungen. Eine Vision. Brosch. 1 M.,

fein gebunden 1.50. Vorrätig die Werke von Aksakow, Hellenbach, Dr. Carl du Prel, Kiesewetter.

Abonnoments auf alle Zeitschriften, speciell Neue Spiritualistische Blätter. u. A. Offerten auf Wunsch

### Wahrheitsucher. -Gesundheitshüter.

Der heutigen Nummer des "Wahrheitsucher" liegt eine Probenummer des "Gesundheitshüter" bei. - Wenn eines von den beiden Blättern nicht oder wenn keines von beiden gewünscht wird, bitten wir um gefl. Benachrichtigung, Rücksendung der Blätter oder Verweigerung der Annahme der Sendung.

Die Expedition (F. E. Baumann.)

# Pionier.

Zeitschrift für volkswirtschaftlich. und sittlichen Fortschritt, für Gesundheitspflege und Medizinalreform.

Wirksames Insertions-Organ, besonders für alle medizinischen und hygienischen Artikel, Bäder, Heilanstalten u. s. w, weil verbreitet bei Aerzten und Gesundheitsreformern.

Hoher Rabatt. Probe-Nummern. Erscheint am 7. und 22. jeden Monats. Abonnements direkt beim Verlag oder

jeder Postanstalt. Preis: ¼ jährl. Mk. 3.— jährl. Mk. 9.—. Bei Bestellung auf drei Jahre jährl. M. 6.

Aktien-Gesellschaft Pionier. Berlin SW., Königgrätzerstr. 70.

# Reutheosophische Schriften

von No. 42 a

Bifchof Martin
ift bie erste Sälfte fertig, birett & 2 Mt. orb. Preis — gang — 30 Bg. & 20 Bf. = 5 30, halb 2.50 Bf., netto bar für unfere Freunde birett 4.30. Der Renbrud von 37. ift (vermehrt) bereits fertig (1 Dit.) und ber Renbrud von 9. in Arbeit.

C. F. Landbed, Berausgeber,

Johs. Buid Racht. Berlag, Bietigheim, Bürttbg.

Bifchof Martins Singang im 80. Lebensjahre und beffen Guhrungen im Jenfeits bietet für Bahre heitsfreunde das höchfte Intereffe!

## Das Institut für Graphologie

und Chiromantie (Erfurt i. Thüring.) beurteilt nach der Handschritt den Character und entwirft Lebensbilder nach den Händen. Anerkennungsschreiben aus allen Ländern.

Ein sehr bedrängter Familienvater bittet Brüder dringend um ein Darlehen, damit er eine neue Existenz gründen kann. Er ist er eine neue Existenz gründen kann. Er ist durch widriges Geschick aus seinem bisherigen

Wirkungskreis getrieben worden. Anerbieten bittet man an den Redakteur

gelangen zu lassen.

Schriftleitung von Leop. Engel, Dresden. - Druck und Verlag von F. E. Baumann, Bitterfeld.

#### III. Nachtrag.

Aichig b. Culmbach (Bayern). Wagner J., Oekonom. Richtung: Krecke, Egidy, Obenheimer.

Gundrum Marie, Lehrerin, Florastr. 15.

Mein Geist ist darauf gerichtet, zu suchen, was ihn befriedigen kann. Wie lässt sich klar angeben, was man noch nicht besitzt? Ihr Aufruf verheisst viel! Den Vereinzelten Verkehr mit Gleichgesinnten. Ich wünsche mir nichts sehnlicher. Englisch, französisch.

Blatnizca, Comitat Turócz, Ungarn. Kozehuba J. M., Vertreter der Heilmethode des Grafen Mattei. Anhänger der okkulten Heilmethode des Grafen Mattei oder Elektrohomöopathie,

Slavisch, ungarisch.

Braunschweig. Motschmann Marie, Buchhalterin, (Ful.), Hohethor-Promenade 11 II.

Ich studiere seit längerer Zeit den Spiritualismus und hoffe, die Wahrheit in ihm gefunden zu haben. Ich glaube indessen keineswegs blindlings, sondern prüfe alles mit Ruhe und Ernst, ohne Voreingenommenheit und ohne Vorurteil. Schätze und ehre jede Ansicht, nur den Atheisten und Materialisten stehe ich feind-

und ohne Vorurteil. Schätze und ehre jede Ansicht, nur den Atheisten und Materialisten stehe ich ieindlich gegenüber.

Bremen. Herzfeld R., Cafetier, Osterthorsteinweg 27.

Gehöre bis heute keiner bestimmten Geistesrichtung an, glaube jedoch, um vergleichend zu sprechen, dass sämtliche Wissenschaften, mathematisch aufgebaut, sich gegenseitig ergänzen müssen und berechtigt sind.

Buenos Aires 484 (Casilla Correo 818) Paraguay. Scheiner Luis. Rentier. Theosophist buddhistischer Richtung. Englisch, Französisch, Spanisch und Ungarisch.

Curityba Esta. do Parana. E. U. do Brazilo. Engenho Germania, Rua Aquidabam. Schlichting. Frederico, Maschinenmeister. Spiritualist. Versteht etwas portugiesisch.

Gera-Untermhaus. Müller Richard, Porzellanfabrik. Spiritualist.

Helotes, Bexar Co., Texas N. A. Kreische Carl E., Landmann. Seit 40 Jahren Spiritualist. Englisch. Nieschwitz. Post Alt-Warthau, Schles. Geisler Friedrich, Landwirt. Harmonische Philosophie.

Nieschwitz, Post Alt-Warthau, Schles. Geisler Friedrich, Landwirt. Harmonische Philosophie. Versteht etwas französisch.

Reichenbrand i. Sachsen No. 105. Gebhardt, Ernst Louis, Wirker. Ein Hirt - Jesus Christus. Eine Heerde - seine Nachfolger, ob Mensch oder Geist, ohne alles Kirchen- und Priestertum.

Schnaitsee b. Gars a. Inn. Haas Georg, Bäckergehilfe. Lorber.

Schubin. Mietzner Waldemar, Verkehrsbeamter (Vegetarianer.) Raatzstr.

Vorwärts aufwärtstrebend, ringend nach immer grösserer Vollkommenheit, nach Besserung des Individuums, Befreiungvon geistiger und persönl. Knechtung, nach Entwickelung besonders geistiger Gaben und Talente.

Stuttgart. Fischer, Theodor. Tapeziermeister, Schlosserstr. 31. Christliche Theosophie. — Sippel Stuttgart. Fischer, Theodor. Tapeziermeister, Schlosserstr. 31. Christliche Theosophie. — Sippel Albert, Buchbinder, Heusteigstr. 43.a Hths. I. Christliche Theosophie. — Schober Hermann, Buchhändler, Militärstr. 67 II. Christliche Theosophie. — Enderlen Heinrich, Redacteur, Weissenburgstr. 8. Spiritualismus. Französisch, englisch, italienisch, rumänisch, ungarisch, Tanneberg b. Erlau i. Sachs. Barthel, Marie, Dienstmagd b. Herrn Goldammer.
Evangel.-luth. Gelangte aber durch den, der allen ein liebender Vater ist, zu reinerer Erkenntnis. Ich sah Ihn nitten unter uns, fühlte seine Nähe so sehr, dass ich vor Liebe und Frende zu Boden sank. Ich habe schon so viel Himmlisches geschaut.
Trier. Herz Joh., Werktührer, Paulinstr. 21.
Meine Geistesrichtung ist genau dieselbe, die in den Werken Jakob Lorber's niedergeschrieben ist, und zwar nach genauem Studium derselben, aus innerster Ueberzeugung. Dänisch, Norwegisch, Schwedisch.
Uster Ct. Zürich (Schweiz.) Zellweger, Altred, Fabrikbesitzer u. Elektriker. Spiritist und nach Allen Kardec Reincarnist seit 16 Jahren. Versteht englisch.
Weimar. Harrass Paul, Gymnasiast, Karl Alex.-Allee 6. Zum Spiritismus im Sinne von Du Prel bez. Aksakow. Versteht französisch.
Wien XVI. Patz Franz, Bürgerschullehrer, Römergasse 35 I 3. Spiritualismus. Versteht slavisch.

Wien XVI. Patz Franz, Bürgerschullehrer, Römergasse 35 I 3. Spiritualismus. Versteht slavisch. Schafarik Eleonore, Privata, Römergasse 35 I 3. Spiritualismus.

Wiener-Neustadt. Janta Heinrich, Janta Elisabeth, Privatiers, Industriegasse 11. Indische Theosophie. Versteht lateinisch.

Zürich (Schweiz.) Novell-Fray Friedr. Fahrikant chimura Instrumenta Kimbana and Ministrumenta kimbana

Zürich (Schweiz.) Novell-Frey, Friedr., Fabrikant chirurg. Instrumente, Kirchgasse 21. Thecsophische Richtung.

Zwickau i. Sachsen. Meyer Julius Richard, Bäckermstr., Bahnhofstr. 55. Spiritualist.

## Veränderungen und Berichtigungen.

Bremen. E. J. Erichsen wohnt jetzt: Bremerhaven, Langestr. 41 II b. Fulda. Wilh Eisenlohr wohnt jetzt in San Bernardina, Paraguay (Südamerika.) Hamburg. R. Seithel sen. wohn: jetzt: Berlin S. O., Manteuffelstr. 94. \*
Herrnhut. Kurt Teubert ist verzogen nach Riesa. Berlin. Anton Hollrieder (nicht Hollwieder).

Zu streichen.

Gmünd. Textor, A., Aichmeister.



Die

### Theosophische Gesellschaft in Europa. Deutschland.

Die erste Nationalconvention der Theosophischen Gesellschaft für Deutschland wählte Dr. med. Franz Hartmann zum Präsidenten. Vice-Präsidenten, Theodor Reuss zum Leopold Engel zum Schatzmeister, Dr. A. K. Nagel zum Secretär.

Das Hauptquartier für Deutschland befindet sich Hallesches Ufer 7, Berlin SW.

Alle Personen, welche der Theosophischen Gesellschaft beizutreten, oder Auskunft über dieselbe zu erhalten wünschen, wollen sich an Dr. med. Franz Hartmann, Hallesches Ufer 7. Berlin wenden.

Vom Hauptquartier werden auch die Diplome für die Mitglieder und Logen (oder Zweige) ausgefertigt und versandt. -

#### Man muss die Schriften Andrew Jackson Davis

gelesen haben!

Dieselben finden überall ungeteilten Beifall und reges

### Verlag von Wilh. Besser, Leipzig.

Andrew Jackson Davis Bücherschatz. 1 Der Vorbote der Gesundheit, enthaltend Vorschriften für den menschlichen Körper und Geist in allen möglichen Krankheit-fällen. Mit einem Bild-nisse des Verfassers. Brosch. 4.50 M., fein geb. 5 50 M.

2 Der Tempel, Geistesstörungen des Gehirns und der Nerven, ihre Ursachen, Symptome und Hei-lung. Brosch. 6 M., fein geb. 7 M. 3 Aus dem Leben eines Arztes oder Samen und Früchte des Verbrechens. Brosch. 4 M. f. g. 5 M. 4 Der Lehrer. Eine philosophische Offenbarung

des natürlichen, geistigen und himmlischen Universums. Brosch, 4.50 M., fein gebunden 5.50 M.

5 Die Penetralia oder Harmonische Antworten

auf wichtige Fragen. Brosch. 3 M., fein geb. 4 M.
6 Die Philosophie des Geistigen Verkehrs.
Eine Erklärung moderner Geheimnisse. Brosch. 3 M.,
fein gebunden 4 M.

7 Der Kulturkampf und seine Wirkung auf die nüchste Zukunft. Brosch. 1.50 M., fein geb. 2.50 M.
 8 Der Harmonische Mensch oder Gedanken für unser Zeitalter. Brosch. 2 M., fein geb. 3 M.

9 Die Philosophie der besonderen göttlichen Vorsehungen. Eine Vision. Brosch. 1 M.,

fein gebunden 1.50. Vorrätig die Werke von Aksakow, Hellenbach,

Dr. Carl du Prel, Kiesewetter.

Abonnements auf alle Zeitschriften, speciell Neue Spiritualistische Blätter. u. A. Offerten auf Wunsch.

### Das Institut für Graphologie

und Chiromantie (Erfurt i. Thuring.) beurteilt nach der Handschrift den Character u. entwirft Lebensbilder nach Gipsabdrücken der Hände. Anerkennungsschreib. aus all. Ländern.

# Adressbuch vereinter Wahrheitsucher.

Das Adressbuch vereinter Wahrheitsucher ist gegen Einsendung von Mk. 1.10 broschiert, M. 1,25 cartonniert, für das Ausland: Mk. 1.30 bezw. Mk. 1.56, von F. E. Baumann in Bitterfeld, Prov. Sachs., franco zu beziehen. Adressen-Nachmeldungen bitten wir an die obige Adresse einzusenden, dieselben werden im Wahrheitsucher veröffentlicht und werden allen später eintretenden Adressaten diese Nachträge kostenlos nachgeliefert. - Die einzusendenden Adressen müssen enthalten die Angabe über Namen, Stand, Wohnung. Geistesrichtung, welche fremden Sprachen zur Correspondenz Namen, beherrscht, welche verstanden werden. Formulare für Eintragungen in das Adressbuch sind jederzeit durch F. E. Baumann zu beziehen.

1895er Adressbücher

werden zum ermässigten Preis von 60 Pig. portofrei versandt.

L. Engel, Herausgeber des Adressbuches vereinter Wahrheitsucher.

# Pionier.

Zeitschrift für volkswirtschaftlich. und sittlichen Fortschritt, für Gesundheitspflege und Medizinalreform.

Wirksames Insertions-Organ, besonders für alle medizinischen und hygienischen Artikel, Bäder, Heilanstalten u. s. w, weil verbreitet bei Aerzten und Gesundheitsreformern.

Hoher Rabatt. Probe-Nummern. Erscheint am 7. und 22. jeden Monats. Abonnements direkt beim Verlag oder jeder Postanstalt.

Preis: 1/4 jährl. Mk. 3.- jährl. Mk. 9. Bei Bestellung auf drei Jahre jährl. M. 6.

Aktien-Gesellschaft Pionier, Berlin SW., Königgrätzerstr. 70.

# Die überhunltdie Welt.

Mittheilungen aus d. Webiete d. Decultismus-Organ ber Bereinigung "Sphing" gu Berlin-Berlin N., Cherswalderftr. 16. Bortal I.

Jahres Abonnement, pran. gahlbar.

für Deutschland für bas Ausland M. 5 .--M. 6.-

bei portofreier Bufendung.

Schriftleitung von Leop. Engel, Dresden. - Druck und Verlag von F. E. Baumann, Bitterfeld.

#### IV. Nachtrag.

Berlin (Friedenau). Ulrich O. E., wohnt jetzt: Berlin, Schönhauser Allee 29,II. Magnetopath. Christliche Theosophie, biblischer Spiritismus. 1. Tess. 5, V. 21.

Jete wissenschaftliche Forschung, jede Theorie und Erkenntnis ist wertlos, wenn nicht die That folgt. — Nach Jesu Bildisei unser Leaung. Nur der Weg, den Er uns nicht nun geseigt, sondern auch gegangen ist, führt zum Ziele. — Er opferte sich für die Menschheit: also was muss ich thun, um an das Ziel. Aufgehen in die Gottheit'z un gelangen?! — Gott, als die Liebe und Weis heit ist für nich die einzige Autorität. Ich suche daher zu handeln nach der mir von Gott gegebene Erkenntnis, nicht wie Menschen es von mir erwarten oder verlangen. — Vieles Reden und Schreiben der Liebe, (und Verbrüderung) hat keinen Wert, sondern nur deren Bethätigung an unseren Mitmenschen (Lucas 10. V. 8, 37.), worm Gott einem Jeden nach dem Masse seiner Kräfte Gelegenheit giebt. — Alle, die ihr soviel von der Liebe und Verbrüderung redet und achreibt, vereinigt euch und schäftet ist Werk der Liebe. — Alle He Vorkommnisse, auch die scheinbar unbedeutendieten, in unserem Leben haben Besug auf unsere geistige Entwickelung, besonders das "Leid" — Daher sehe ich Alles vom geistigen Standpunkte an, d. h. ich auche in Allem den Wert für mein Geistesloben zu erkonnen. — (Wirckst so lange as Tag ist u. s. w. Wer da weiss Gutes zu thun und thut es nicht, dem ist es Stände.)

Tilche Minna, ebenda. Christliche Theosophie, bibl. Spiritismus. 1. Tess 5, V. 21.

Friedenau b/Berlin. Leichnitz, Max, Oberdeck-Offizier a. D., Albestr. 16,II. Ich erkenne eine gesetzmässige, unabänderliche Entwickelung der von Gott durchdrungenen Welt. Harmoniere mit von Egidy am besten.

Braunschweig, Seebade Heinrich, angestellter Kaufmann, Salzdahlumerstr. 5. Bin Theist und Anhänger des Spiritismus, erforsche letzteren theoretisch und des Weiteren praktisch in einem Privatzirkel. Versteht Englisch.

Hamburg, Müller C. F. H., Lillienstr. 39, Spiritualist.

Isserlohn, Bachtenkirch Carl, Kaufmann, Hagenerstr. 30. Ethi

lateinisch.

Qualisch, Pfohl Johann, Geistesrichtung: Glaube und strebe nach der wahren Lehre Christi, indem Christus der Herr sprach: Ich habe den Grund gelegt, Ihr sollet die Bausteine sein an des Ewigen Vaters Baue.

St. Georgenthal, Grund Rosa (Frl.), Brauereibesitzerstochter. Spiritualismus. Urfahr-Linz a. d. Donau, Oberösterreich. Bendtsen, Kapitän und Frau, Marktplatz 6. Deutsch-

theosoph. Anschauung.

Wien, Bullick Stanislaus, Sprecher des I. ev. Unterstüzungs-Vereins XVI, Koppstr. 25.
Schulz Joseph, Schuhmachermstr. XIV. Illeckgasse 20.
Wescher, Baronin Hermine von, XVIII. Schumanngasse 12.
Zapalka Theodor, Maler, XVI., Habichergasse 50.

## Veränderungen und Berithtigungen.

Bremerhaven, Erichsen E. J. (Vegetarier, correspondirt englisch), wohnt jetzt: Langestr. 41,IIb Darmstadt. Weber E., wohnt jetzt: Friedrichstr. 16.
Dresden, Tenner Julius, wohnt jetzt: Sedanstr. 3part.

Echterdingen, Frosch Hans, wohnt jetzt in Obertürkheim b/Stuttgart, Carlstr. 224. Schöll Friedrich, wohnt jetzt ebenfalls in Obertürkheim.

Fulda, Eisenlohr Wilhelm, (Kolonist) wohnt jetzt in San Bernardina, Paraguay (Süd-Amerika). Esoterisches Christenthum. Correspondirt auch spanisch.

Hamburg, Weklinsky wohnt jetzt: Rotherbaum, Chaussee 55 part.

Wien, Panthel Dr., Prediger des Ersten evangelischen Unterstützungsvereins für Arme und Arbeitsunfähige, wohnt jetzt XVI, Koppstr. 25.

#### Verstorben.

Elberfeld, Gallep Fr.



#### Man muss die Schriften Andrew Jackson Davis

gelesen haben! Dieselben finden überall ungeteilten Beifall und reges

#### Verlag von Wilh. Besser, Leipzig.

Andrew Jackson Davis Bücherschatz. 1 Der Vorbote der Gesundheit, enthaltend Vorschriften für den menschlichen Körper und Geist in allen möglichen Krankheitsfällen. Mit einem Bild-nisse des Verfassers. Brosch. 4.50 M., fein geb. 5.50 M

2 Der Tempel, Geistesstörungen des Gehirns und der Nerven, ihre Ursachen, Symptome und Hei-lung. Brosch. 6 M, fein geb. 7 M.

3 Aus dem Leben eines Arztes oder Samen

und Früchte des Verbrechens. Brosch 4 M. f. g. 5 M
4 Der Lehrer. Eine philosophische Offenbarung
des natürlichen, geistigen und himmlischen Universums. Brosch, 4.50 M., fein gebunden 5.50 M.

5 Die Penetralia oder Harmonische Antworten auf wichtige Fragen. Brosch. 3 M., fein geb. 4 M. Die Philosophie des Geistigen Verkehrs.

6 Die Philosophie des Geistigen Eine Erklärung moderner Geheimnisse. Brosch. 3 M., fein gebunden 4 M.

7 Der Kulturkampf und seine Wirkung auf die nächste Zukunft. Brosch. 1.50 M., fein geb. 2.50 M.
 8 Der Harmonische Mensch oder Gedanken

für unser Zeitalter. Brosch. 2 M., fein geb. 3 M. 9 Die Philosophie der besonderen göttlichen

Vorsehungen. Eine Vision. Brosch. 1 M., fein gebunden 1.50. Vorrätig die Werke von Aksakow, Hellenbach,

Dr. Carl du Prel, Kiesewetter.

Abonnements auf alle Zeitschriften, speciell Neue Spiritualistische Blätter. u. A. Offerten auf Wunsch.

# Der Gefundheitshüter

ericheint vom 1. Ottober ab als felbständiges Blatt und wird den Abonnenten des "Bort" und "Bahrheitsucher" gegen Bahlung von nur 50 Big. pre palb= jahr geliefert. Richtabonnenten fonnen benfelben nur für Dt. 2 jahrlich begieben. Bir bitten um gei. recht baldige Beftellung.

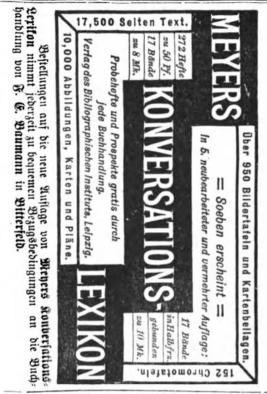

### Der Führer

Zeitschrift für Seelen- und Geistesleben. Erstes deutsches Organ für die Interessen des Spiri-tualismus und Magnetismus in Amerika. Herausgegeben von

Emil Neuhaus, Milwaukee, Wisc., 1136-7. Street.

Der Führer erscheint am 1. u. 15. jeden Monats zum Preise von 5 Mk. pro Halbjahr für Deutschland.

## Verlag der 3. C. Sinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Soeben erichien Deft 9/10 der

# Realencyklopädie

# protestantifche Theologie und Rirche.

Unter Mitmirtung

vieler Theologen und Gelehrten in dritter verbefferter und vermehrter Auflage

herausgegeben

bon

### D. Albert Hauck

Profeffor in Leipzig.

Bolftandig in 180 heften gu 1 D. ober 18 Bon. gu 10 D.; geb. 12 D. Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.



Zentral-Reformblatt.

Wahlspruch: "Wir dulden Alles gern, nur nicht Unduldsamkeit."

Organ aller neugeistigen Bewegungen für die irdische Wohlfahrt der Bewohner Deutschlands. Erscheint jeden 1. u. 15., vierteljährl. 75 Pf.

Frobenummern durch den Verlag: Gebrüder Kiesau, Berlin 80. 38.

### Adressbuch

#### vereinter Wahrheitsucher.

Das Adressbuch vereinter Wahr: heitsucher ist gegen Einsendung von Mk. 1.10 broschiert, M. 1,25 cartonniert, für das Ausland: Mk. 1.30 bezw. Mk. 1.50, von F. E. Baumann in Bitterfeld, Prov. Sachs., franco zu beziehen.

Digitize Schridleitenk voh I cop. Engel, Berlin. - Druck und Verlag von F. E. Baumann, Bitterfeld.

#### V. Nachtrag.

Altwasser in Schl. Bartsch Joh., Bürgermeister (Gem.-Vorst). — Bartsch Minna, Gattin. — Fitz Karl, Schuhmacher. — Fitz Franz, Rentier. — Fitz Anna, Gattin. — Folger Josef, Weber. — Hetzel Moritz, Fabrikarbeiter. — Irmles Josef, Gastwirt (im Erbgericht.) — Kausch Hermann, Weber. — Köhler Josef, Weber. — Ludwig Adolf, Wirtschafter. — Ludwig Julius, Wirtschafter. — Platz Ferdinand, Weber. — Schmidt Albert, Weber. — Schmidt Marie, Gattin. -- Zöllner Johann, Wirtschafter. - Zöllner Albert, Wirtschafter.

Geistesrichtung der Genannten: Spiritualismus.

Budapest. Mestitz Sieg., Kaufmann, Theresienring 58. Mosaisch-christlich-buldhistischer Richtung.

Löwy Leopold, Privatier, V. Waitznerstr. 74. Mosaisch-christlich-spiritistische Richtung.

Deutsch und ungarisch.

Chemnitz i. S. Bohne Ed H., Bergstr. 71. Göttl. Wahrh. — Diessner Ernst, Klosterstr. 42. Christ. Engelsberg in Schl. Engel Josef. Weber. — Hartmann Albert, sen., Weber. — Hartmann Albert. jun., Weber. — Rehbock Karl, Schuhmachermstr. — Stein Amalie, Modistin. Dierreifen. Dissner Johann, Weber. — Heinrich Karoline, Witwe. — Niekmann Julie, Ehefrau.

— Zöllner Anna, Ehefrau.

Ludwigsthal. Zimpel Josef, Fabrikarbeiter.

Würbenthal. Seidel Albert, Fabrikarbeiter.

Geistesrichtung der Genannten: Spiritualismus.

Grossenhain i. Sachsen. Müller, Ernst Robert, Bahnhofs-Inspector. Berlin-Dresdener Bahnhof. Ueberzeugter Christ nach evangelisch-lutherischem Dogma.

Grossschönau i. Sachsen. Posselt Paul, Posselt Gustav. Spiritualismus. Höritz im Böhmerwald. Bilbauer Adalbert, Uhrmacher und Gastwirt. Freidenker.

Wahrhaftigkeit, Rechtschaffenheit und Herzensgüte sind meine Leitsterne auf lebenstroher Bahn.

Ladenburg, Baden. Trippmacher V.. Naturheilkundiger. Idealist.

Ich liebe die Natur, aber auch den Schöpfer und Erhalter derselben. Ich stelle mein ganzes Leben in den Dienst der Menschheit, um dieselbe auf die richtige Bahn, die Erkenntnis der harmonischen Lebensweise und der Naturheilkraft zu leiten; damit solche zur Ueberzeugung komme, dass Jedermann sich sein Leben verkürzen, aber auch verlängern kann. Bei Erlahmung finde man stets in folgendem Verschen Trost:

Wenn: Menschen wie die wilden Tiere
Stürmen über mich heran,
Bleib' ich Reh und werd' nicht Tiger,
Denn schrecklich ist der Mensch im Wahn.

Limbach i. S. Lindecke Karl, Schmied. Helenenstr. 12. Spiritualist. — Lobel Ernst, Schuhmacher,
Feldstrasse 6. Spiritist. — Röhrig Louise Albertstrasse 30. Göttliche Wahrheit. —

Feldstrasse 6. Spiritist. - Röhrig Louise, Albertstrasse 30. Göttliche Wahrheit.

Wünschenau Oswald, Geschäftsvertreter. Spiritualist. Mühlau b. Burgstadt i. S. Schönfeld Julius, Bäcker. Theosoph.

Qualisch und Umgebung.

Albendorf. Fiedler P., Weber. - Fiedler Klara, Ehefrau. - Hermann Marie, Ehefrau. Spiritual.

Barzdorf. Tiehhake Josef, Feldgärtner. Spiritulismus.

Barzdorf. Tiehhake Josef, Feldgärtner. Spiritulismus.

Bertelsdorf, preuss. Schlesien. Köhler Pauline, Gutsbesitzersgattin. do.

Hottendorf. Staude Anna, Ehefrau. — Puhrmann Franziska, Ehefrau. do.

Parschnitz. Fröbrich Franz, Weber. — Wiessner Franz, Weber. do.

Petersdorf. Scharm Franz, Hufschmiedemstr. — Scharm Therese, Ehefrau. do.

Qualisch. Altenberger Anna, Ehefrau. — Fröbrich Clemens, Weber. — Goldmann Amalie,
Ehefrau. — Heisler Franz, Feldgärtner. — Henschel Anna, Ehefrau. — Kasper Franziska,
Ehefrau. — Kasper Wilhelmine, Ehefrau. — Kasper Franziska, Ehefrau. — Schmidt Maria,
Ehefrau. — Schmidt Franziska, Ehefrau. — Schien Heinrich, Weber. — Stierand Marie,
Ehefrau. — Vost Anna, Ehefrau. Geistesrichtung: Spiritualismus.

Schönborn. Rudolf Franziska, Ehefrau. do.

Schönborn. Rudolf Franziska, Ehefrau. do.
Slatin. Dittrich Edm., Feldgärtner. — Dittrich Anna, Ehefrau. — Umlauf Marianne, Ehefr. do.
Bumburg. Beil Karl, Zimmermstr. — Beil Jos., Zimmermstr. — Laungin L., Zimmermstr. Spiritual.
Trautenau. Niessner Heinrich, Kupferschmied. — Niessner Johanna, Ehefrau. — Niessner
Maximilian, Chemiker. — Niessner Maria, ledig, sämtlich Sechshaus No. 137.

Nieder Altstadt. Just Heinrich, Fabrikarbeiter, No. 43. Just Heinrich, Maler. No. 43.

Ober-Altstadt. Franz Josef, Oeconom. — Hegler Josef, Oeconom. — Hegler Therese, Ehefrau. Hegler Vincenz, Schuhmacher. — Heppner Wenzel, Oeconom, No. 118. — Heppner Franziska, Ehefr. — Pokorny Lisella, Frl. — Reh Franziska, Ehefr., No. 77. — Rudolf Franz, Oeconom. Jungbuch. Schenk Johann, Oeconom, No. 91. - Schenk Anna, Ehefrau.

Geistesrichtung der Genannten: Spiritualismus.

Villa Rica, Paraguay, Südamerika. Voigt Juan, Kaufmann. Corresp. deutsch, spanisch, englisch.

Hothmann Adolf, Kaufmann. Corresp. spanisch. Geistesrichtung: Theosophie.

### Veränderungen und Berichtigungen.

Cassel. Schenk Julie, Privatiere ist nicht Frau, sondern Fräulein. Kronstadt (Siebenbürgen.) Johannes Essig wohnt jetzt St. Johannisgasse No. 24.

Schriftleitung von Leop. Engel, Berlin. - Druck und Verlag von F. E. Baumann, Bitterfeld.



Bekanntmachung.

THE PERSON OF STREET

Bon ber Bortragereife burch Mabren, Schlefien, Böhmen, Sachsen gurnagetehrt, fage allen Freunden und Befinnungs-Benoffen unfrer Cache für freundliche Aufnahme, Entgegenkommen und Beranstalten von Bersammlungen ben tief-innigsten Dant. — Beiber war es mir unmöglich, nachträglich noch eingegangenen Einladungen Folge zu geben, daher ich meine Reife, um bereits längere Zeit vorher bestimmte Borträge abhalten zu können, nicht verschieben, und bei dieser Tour die Freunde nicht befuchen tonnte. 150 Wefinnunge-Benoffen find unferer Beiftedrichtung beigetreten und bin ich überall jum Biebertommen eingelaben. Diefem Erjuchen jum Bicbertommen eingeladen. Diesem Ersuchen beabsichtige ich auch nachzutommen und Ansaus März t. J. eine größere Bortragsreise vorzunehmen, zu welcher ich Neueinladungen so rechtzeitig erbitte, daß bei Aufstellung meiner Tour sämtliche Bunfche unferer Freunde berüchichtigt werden tonnen.

Dr. Panthel, Prediger, Evangel. Bereinshaus, Bien XVI, Koppftr. 25 I.

Rich. Neutzschmann, Leipzig-Lindenau.

Verfertigung selbstconstruirter "harfenartiger" oktav-chromatisch-besaiteter Idealzithern.

Kine Vereinigung musikalischer Ur-Probleme zu "einem" neuzeitlichen idealen Instrumente für "edle" und "klassische" Hausmusik durch zitherartige Hand-habung und der Fähigkeit vollendetster Harmonisierung, Basskombinationen aller Art.

zur Erbauung und Gemüthspflege
im trauten Heim der Wahrheitsucher, das geeigneteste
Instrument für Wiedergabe seelischen Empfindens, besonders in der Dämmerung für Klaviersatz, harfenartiger
Vortrag. — Edler zum Herzen sprechender Ton —
Photographie 50 Pfg.

Von mir verbesserte

gewöhnliche Concert-Zither

mit grosser Tonfülle 38 Saiten, Griffbrett, Mechan. 35-40 M.
Alle Katalog-Artikel der Musik-Export-Firmen Jul.
Heinr. Zimmermann und Wilh. Dietrich, Leipzig, sowie
der Saitenspinnerei Max Werner, Klingenthal zu billigen Preisen.

Harmoniums

der Firma M. Hofberg Leipzig-Lindenau (amerik. System) zu ganz bedeutend ermässigten Preisen.

THE PUBLISHED WORKS OF

## JOHN HAMLIN DEWEY, M.D.

Christian Theosophy Series.

No. 1. The Way, The Truth and The Life.

A Hand-book of New Testament, Occultism and Theosophy, outlining the principles and processes involved in the new and higher physic and spiritual editation and development. Cloth, gilt, Doll. 200.

No. 2. The Pathway of the Spirit. — The secret of the "inner light" of Intuition, Inspiration and Illumination, and Key to the Christ Gospel of the Kingdom of God on Earth. It shows the relations of the latest suggestions of science to the deepest experiences and loftiest inspirations of prophetsf seers and saints. Paper, 75 cents. Cloth, gilt, Doll. 1.25

Mystic Science Series.

No. 1. The Open Door; or the Secret of Jesus A condensed and comprehensive interpretation of the life, power, and message of the Christ. Paper 50 cents. Cloth, gilt, Doll. 1.00.

Any of the above works sent post-paid on receipt of price. Address

F. E. HAUMANN, BITTERFELD.

General Agency for Europe (Austria, Belgium, England France, Germany, Russia, Switzerland, Spain. &c.)

Einladung zum Abonnement

auf die Dewey'schen Werke. Nachdem unsere werten Leser sich von dem wirklichen Werte der bisher von Dziecko übersetzten Schriften des Amerikaners Dr. John Hamlin Dewey überzeugt haben können, eröffnen wir ein fortlaufendes Abonnement auf die weiterhin erscheinenden Heftchen. Ungefähr 6 Hefte bilden eine Serie und werden Abonnements von unterzeichneten Verlagshandlung nommen.

Serie I., Heft 3. 4. 5. 6. 7. 8. zu Mk. 1.50. Serie II., Heft 9. 10. 11. 12. 13. 14 zu Mk. 1.50.

Die Abonnenten erhalten nach Erscheinen die Hefte sogleich franco zugesandt. Den Betrag ersuchen wir vorher einzusenden, oder auch wird derselbe mit dem 2. Hefte der Serie nachgenommen.

Gleichzeitig mit dem 8. Hefte, welches den ersten Teil des Buches, "die Schule Christi" abschliesst, erscheint ein Doppelheft (8a), mit dem

Inhalt:

Das Thal der Glücklichen.

Preis 50 Pfg. von L. Engel. F. E. Baumann, Bitterfeld, Prov. Sachs.

Gin alleinstehender, alab. höchft gebilbeter, aus alt= abeliger Familie entstammender herr mittlerer Jahre, schlanter Statur, blond, gefund, spiritualiftifd=theofophifder Beifteerichtung, wünicht mit nur gleichgesinnter vorurteilsfreier Dame im Alter von 36 bis 60 Jahren betreffs Che in geistige Correspondenz zu treten. Discretion Chrensache. Nicht anonyme Zuschrift unter Dr. v. R. an die Expedition des Bort und Bahrheitsucher

Das Institut für Graphologie und Chiromantie (Erfurt i. Thüring.) beurteilt nach der Handschrift den Character u. entwirft Lebensbilder nach Gipsabdrücken der Hände. Anerkennungsschreib. aus all. Ländern.

Gesinnungsgenossen

Leser dieses Blattes, welche Taschenuhren kaufen wollen, werden ge wissenhaft und sehr billig bedient durch den Verkaufsbeauftragten einer Fabrik und wollen Preisliste verlangen von

Aug. Bernhardt. Bülach, Kt. Zürich.

## Der Führer

Zeitschrift für Seelen- und Geistesleben. Erstes deutsches Organ für die Interessen des Spiritualismus und Magnetismus in Amerika.

Herausgegeben von

Emil Neuhaus, Milwaukee, Wisc.,

1136-7. Street.

Der Führer erscheint am 1. u. 15. jeden Monats zum Preise von 5 Mk. pro Halbjahr für Deutschland.

# Gärtner

zuverläffig, tüchtig und gut empfohlen, verheiratet, jucht Stelle ale Dbergartner einer mittleren Gartnerei, herrichaftegartner, Anftaltegartner oder fonftige Ber-tranenefitellung. Suchender ift auch in foriftlichen Arbeiten bewandert. - Offerten an &. E. Ban mann in Bitterfelb erbeten.



Bestellungen auf die neue Auflage von Meners Ronversations. Lexifon nimmt jederzeit zu bequemen Begigsbedingungen an die Buchhandlung von &. G. Baumann in Bitterfeld.

Bon &. G. Baumann's Ber lag in Bitterfeld ift gu begieben:

Gin Wort in zwölfter Etunde an das deutiche Bolf Das gefellichaftliche und familienleben der Gegenwart im Lichte der beil. Breis 1 Mt.

Chriffus oder Buddha, wem wollen wir folgen? Zeitgemäße Betrachtungen über driftliche und indifche Theosophie, von Dryas. -Breis 1 Mt.

# aleidoskop.

Rovelliftifche Bilber aus allen Beiten, Bonen und Sphären

von Emil Leo (E. Beit u. L. Engel.) Erfte Mappe.

Berlag von Rob. Greiner, Leipzig-Anger. Breis DR. 1.20.

# Die überstunliche Welt.

Mittheilungen aus d. Gebiete d. Occultismus. Organ der Bereinigung "Sphing" gu Berlin. Berausgeber und Redacteur: Mag Rahn. Berlin N., Cherswalderitt. 16. Portal I. Jahres-Abonnement, pran. zahlbar.

für Deutschland M. 5.--

für das Ausland M. 6.-

bei portofreier Bufendung.

## Verlag der J. C. hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Sceben ericbien Deft 3/4 der

# Realencyklopädie

# protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirtung

vieler Theologen und Belehrten in dritter verbefferter und vermehrter Auflage

herausgegeben

## D. Albert Hauch

Profeffor in Leipzig.

Bollftändig in 180 Seften gu 1 M. oder 18 Bon. gu 10 M.; geb. 12 M. Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Alle redactionellen Mitteilungen, Manu-scriptsendungen, Recenscriptsendungen, Recensionsexemplare, Nachrichten jeder Art das Adressbuch betreffend (nachträgliche Eintragungen. Veränderungen, Vereinsnachrichten) sind an L. Engel, Dresden, Kameliensträsse 11 II. gef. einzusenden.

Alle geschäftlichen Mitteilungen bezüglich des Wahrheitsuchers, des Wortes und Adressbuches (Bestellungen, Abbestellungen, Geldsendungen) werden stets an die Adresse: F. E. Baumann, Bitterfeld erbeten.

Schriftleitung von Leop. Engel, Dreeden. - Druck und Verlag von F. E. Baumann, Bitterfeld.

Das Adressbuch wird Anf. August erscheinen und ist gegen Einsendung von M 1.10 broschirt, M. 1,25 cartonnirt von F. E. Baumann in Bitterfeld, Prov. Sachs., tranco zu beziehen. Wir machen darauf autmerksam, dass das Adressbuch im Buchhandel nicht erhältlich ist und nur durch den genannten Verleger bezogen werden kann, alle Bestellungen an den Buchhändler oder Herausgeber verzögefn daher nur die Zusendung. Bestellungen werden bereits jetzt entgegengenommen. Ebenfalls bitten wir Adressen-Nachmeldungen an die obige Adresse des Verlegers einzusenden, dieselben werden im Wahrheitsucher veröffentlicht und werden allen später eintretenden Adressaten diese Nachträge kostenlos nachgeliefert. - Die einzusendenden Adressen müssen enthalten die Angabe über: Stand. Wohnung. Geistesrichtung. Namen, welche fremden Sprachen zur Correspondenz beherrscht, welche verstanden werden. mulare für Eintragungen in das Adressbuch sind jederzeit durch F. E. Baumann zu bezieheu.

Ferner bringen wir noch zur Kenntnis der Leser des "Wahrheitsucher," dass im Adressbuch auch Empfehlungen und Bekanntmachungen aller Art gegen eine Gebühr von M. 15 – pro Seite, M. 7,50 pro halbe und M. 3,75 pro viertel Seite aufgenommen werden. (Abonnenten des Wort und des Wahrheitsuchers erhalten 25% Rabatt.)

— Anzeigen. -

Das Adressbuch hat diesmal eine Erweiterung und eine Erhöhung der Auflage erfahren und werden voraussichtlich allen im Europa und Amerika existierenden spiritistischen, okkultistischen und theosophischen Vereinem Exemplare zugehen. Die Verbreitung ist demnach eine sehr weite; — die Wirkung der Inserate wird in speziellen Fällen eine vorzügliche sein. Wegen der nahe bevorstehenden Ausgabe des Adressbuches bitten wir um gett, baldigste Einsendung der Inserate.

L. Engel, Herausgeber des Adressbuches vereinter Wahrheitsucher.

# Metaphysische Rundschau.

Monatsschrift zum Studium der praktischen Metaphysik, Psychologie, okkulte Philosophie und des gesammten Okkultismus. Herausgeber: Paul Zillmann.

Physik, Metaphysik und Theosophie, Dr. med. Franz Hartmann. — Suggestion und das Unterbewusstsein, Professor P. Braun. — An den Thoren des Absoluten, Professor C. H. A. Bjerregaard. — Psychologie als Wissenschaft, Dr. med. Alexander Wilder. — Die Zukunft des Okkultismus im Westen, Dr. med. J. D. Buck. — Briefe, die mir geholfen haben, Jasper Niemand. — Die theoretische Grundlage der Astrologie, Alan Leo. Metaphysische Rundschau. — Bücherschau. Halbjährlich: M. 9. — Einzelne Hefte M. 1,70. Zu beziehen direkt vom Mctaphysischem Verlag, Berlin-Zehlendorf, Kr. Teltow, Parkstr. 8, gegen vorherige Einsendung des Betrages, sowie durch alle Buchhandlungen.

Verlag von C. A. Schwetschke und Sohn in Braunschweig.

# Die Geheimlehre.

Nach H. P. Blavatsky's "Secret doctrine."
Von Ludwig Deinhard.
Preis 1 Mark.

# Psychometrie,

Erschliessung d. inneren Sinne d Menschen.

Von Ludwig Deinhard.

Preis 50 Pfg.

# Jesus, ein Buddhist? 9% in.

Eine unkirchliche Beträchtung. Von Hübbe-Schleiden. Preis 50 Pfg.

Das Dasein als Lust, Leid und Liebe.

Die alt-indische Weltanschauung in neuzeitlicher Darstellung.

Ein Beitrag zum Darwinismus Von Hübbe-Schleiden,

Viertes Tausend.
Mit Titelbild, 2 Tondrucken, 24 Zeichnungen u. 10 Tabellen
Preis 3 Mark.

# Zur gefälligen Beachtung.

Mit No. 3 werden die Abonnementsgelder für das I. Semester des Wahrheitsuchers durch Nachnahme eingezogen, falls keine Abbestellung oder sonstige Benachrichtigung erfolgt ist. Wir machen darauf aufmerksam, dass irgend welche Wünsche bezüglich des Zahlungsmodus gern berücksichtigt werden, können aber auch erwarten, dass uns die Rücksicht einer Benachrichtigung durch Postkarte zuteil wird. Werden mehrere Nummern des Wahrheitsuchers schweigend entgegengenommen, so ist unserseits die Annahme des beabsichtigten Abonnements wohl gerechtfertigt. Wir ersuchen unsere geehrten Abonnenten und Freunde uns die Arbeit der geschäftlichen Ordnung möglichst zu erleichtern.

Die Expedition.

# Neutheosophischer Verlag Johs. Busch Nachs.

Bietigheim a G., Burttemberg.

Sammlung beutich : theosophischer Schriften. Brofpette und Rataloge gratis und franto.

C. A. Schwetschke & Sohn in Braunschweig. Subhadra Bhiksehu, Buddhistischer Katechismus zur Einführung in d. Lehre d. Buddha Gotama. Nach d. heil. Schriften d. füdl. Buddhisten z. Gestrauch f. Europäer zusammengestellt u. m. Ansmerkan versehen. 4. Aufl. 1894 (88 S.) 8. 1. — Daß das Buch innerhalb einiger Jahre die 4. Muslage erlebt hat, spricht wohl ichon für seine Bedeutsamteit.

### Derlag der 3. C. hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Coeben ericien Deit b/6 ber

# · Realencyklopädie

# protestantifde Theologie und Rirde.

Unter Mitmirtung

vieler Cheologen und Gelehrten in dritter verbefferter und vermehrter Auflage herausgegeben

bon

### D. Albert Bauck

Profeffor in Leipzig.

Bollftändig in 180 heften zu 1 M. oder 18 Bbn. zu 10 M.; geb. 12 M. Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Alle redactionellen Mitteilungen, Manuscriptsendungen, Recensionsexemplare, Nachrichten jeder Art das Adressbuch betreffend (nachträgliche Eintragungen, Veränderungen, Vereinsnachrichten) sind an L. Engel, per Adr. F. E. Baumann, Bitterfeldgef.einzusénden

Alle geschäftlichen Mitteilungen bezüglich des Wahrheitsuchers, des Wortes und Adressbuches (Bestellungen, Abbestellungen, Geldsendungen) werden stets an die Adresse: F. E. Baumann, Bitterfeld erbeten.

# Kaleidoskop.

Novelliftifche Bilber aus allen Beiten, Bonen und Sphären

von Emil Leo (E. Beit u. L. Engel.) Erfte Mappe.

Berlag von Rob. Greiner, Leipzig-Anger. Breis Dt. 1.20. Berliner Zweig der Theosophischen Gesellschaft in Europa.

Auf den der heutigen Nummer des "Wahrheitsucher" beiliegenden Prospekt dieser Gesellschaft machen wir hiermit unsere Leser noch besonders aufmerksam.

Die Redaction.

Schriftleitung von Leop. Engel, Dresden. - Druck und Verlag von F. E. Baumann, Bitterfeld.



Das Adressbuch ist jetzt erschienen und ist gegen Einsendung von Mk. 1.10 broschiert, M. 1,25 cartonniert von F. E. Baumann in Bitterfeld, Prov. Sachs., franco zu beziehen. Wir machen darauf autmerksam, dass das Adressbuch im Buchhandel nicht erhältlich ist und nur durch den genannten Verleger bezogen werden kann, alle Bestellungen an den Buchhändler oder Herausgeber verzögern daher nur Zusendung. Bestellungen werden fortwährend entgegengenommen. Ebenfalls bitten wir Adressen-Nachmeldungen an die obige Adresse des Verlegers einzusenden, dieselben werden im Wahrheitsucher veröffentlicht und werden allen später eintretenden Adressaten diese Nachträge kostenlos nachgeliefert. - Die einzusendenden Adressen müssen enthalten die Angabe über Stand, Wohnung, Geistesrichtung, welche fremden Sprachen zur Correspondenz beherrscht, welche verstanden werden. mulare für Eintragungen in das Adressbuch sind jederzeit durch F. E. Baumann zu beziehen.

L. Engel, Herausgeber des Adressbuches vereinter Wahrheitsucher.

# Elektrohomöopathische Litteratur,

Elektrohomöopathische Arzneimittellehre, Charafteristit der elettrohomöopathischen Sternmittel von J. B. Moser broschirt M. 2,—

55 homoopathische und elektro-homoopathische Heilungen von Krebsleiden von 3. P. Wojer brojdirt W. 1,—

Manual für Elektrohomöopathie und Gesundheitspflege und für die Erkennung, Selbsibehandlung und Heilung der Krantheiten geb. M. 2,—

Elektrohomöopathische Heilmethode, Praftischer Leitsaden sür Aerzte und Laien von J. G. de Bonqueval, 3. Aust. broschit W. 5,—

Graf Mattei, sein Thun und sein Ruhm, Enthüllungen von A. Sauter 50 Big.

Annalen für Elektrohomöopathie und Gesundheitspflege, erscheint monalich, jährliches Abonnement M. 1,—

Die elektrohomöopathischen Sternmittel, Broldpüre von 88 Seiten gratis und franto. Zu beziehen durch das

Elektrohomöopathische Institut

Heft II. Mitte August erschen.

# Metaphysische Runds.

Monatsschrift zum Studium der praktischen Metaphysik, Psychologie, okkulte Philosophie

und des gesammten Okkultismus.

Herausgeber: Paul Zillmann.

Halbjährlich: M. 9. — Einzelne Hefte M. 1.70.
Zu beziehen direkt vom Metaphysischen
Verlag, Berlin-Zehlendorf, Kr. Teltow,
Parkstr. 8, gegen vorherige Einsendung des
Betrages, sowie durch alle Buchhandlungen.

# Ratechismus der deutschen Theosophie.

Hudolph Betsold, Dresden:Altst., Burgerwieje 1. Breis Mt. 120

Verlag von C. A. Schwetschke und Sohn in Braunschweig.

# Die Geheimlehre.

Nach H. P. Blavatsky's "Secret doctrine., Von Ludwig Deinhard. Preis 1 Mark.

# Psychometric,

Erschliessung d. inneren Sinne d. Menschen. Von Ludwig Deinhard. Preis 50 Pfg.

# Jesus, ein Buddhist? Min,

Eine unkirchliche Betrachtung. Von Hübbe-Schleiden. Preis 50 Pfg.

Das Dasein als Lust, Leid und Liebe.

Die alt-indische Weltanschauung in neuzeitlicher Darstellung.

Ein Beitrag zum Darwinismus Von Hübbe-Schleiden.

Viertes Tausend.

Mit Titelbild, 2 Tondrucken, 24 Zeichnungen u. 10 Taballen.

Preis 3 Mark.

#### VI. Nachtrag.

Allegheny, Pa. Nordamerika. Ranker Frank. X., Mechaniker, 65 East street, General delivery Occultist, spiritualistisches Medium und Heilmagnetiseur. Englisch.

Berlin. Matthias Sachs, Möbelhändler und Ehefrau Minna, S.O., Naunynstr. 23. — Als Wahrheitsucher halte ich mich für höher steigende Erkenntnisse möglichst offen. Swedenborgs Richtung und christliche deutsche Theosophie bilden bis jetzt den Höhepunkt meiner Auf-

fassung.

Braunschweig. van Dyk P., Privatmann, Marthastr. 19. Atheist. Verst. Englisch, französisch. Cedarburg, Ozaukee County, Wisconsin (Nord-Amerika). Weber Albert, Musik-Direktor. Glaube an eine Wiedergeburt (Re-incarnation) Versteht englisch.

Chicago. Dr. Hotz. Wilhelm, Arzt. 1318 Masonic Temple, Spiritualist. Versteht französisch.

Frankfurt-Oder. Heilmann Max, Kunstmaler, Fürstenwalderstr. 48a. Theosophie auf christlicher Grundlage. Versteht englisch, französisch und italienisch.

Ich halte dafür, dass andere Offenbarungen, z. B. Buddha, desselben Ursprungs sind wie Christi, diese aber die klarste und nächstliegende ist. Sie ist die jüngste und bedeutet insofern einen Fortschritt. Die Theosophie wird und muss die Glaubensspaltungen aufösen, die Lehre reinigen und so die Wiederkunft Christi einleiten.

Hamburg. Bode Max, Musiklehrer, Stadtdeich No. 5.I. Noch ohne bestimmte Geistesrichtung.

Los-Angeles. Neubauer J., Friseur gewesen, 1579 Rockwood St. Sozialismus und Spiritualismus sind für mich die Hebelkräfte, womit die alte Welt aus den Angeln gehoben, und eine neue und bessere Welt gegründet werden muss. — Englisch, versteht französisch.

New-York City, Amerika. Mark G. M., Ex-Kolporteur (in der Schweiz und in Amerika.) Isabella-Heimat, 10. Avenue und 190 Str. Von der spiritual. Wahrheit durch Erfahrung überzeugt.

Olivenhain, San Diego county, California U. S. Eleonor Lewis (Frl.), Volksschullehrerin. Neige mich am meisten zu der Mental-Science-Richtung. Gehöre zur Unitarian-Kirche. Englisch, etwas französisch.

Summerland, Cal., Ver. St. Bremme Henry. Glaube an die Wiedergeburt der Seele, bis der

Geist vollkommen ist und das Irsdiche für den Geist keine Anziehungskraft mehr hat. Englisch. Warnsdorf. Anders Karl. — Beil Franz, Zimmermst. — Beil Julie. Ehefrau. — Elstner Jacob. - Elstner Pauline, Ehefrau. - Eltner Hermine, Ehefrau. - Goldberg, Hermann. - Heier, Ignatz. - Kail Franz. - Kail Maria, Ehefrau. - Krebs Josef, Agentur und Commissionsgeschäft. - Löhzel Ferdinand. - Menzel Johann. - Menzel Maria. - Michel Johann. geschaft. — Lohzel Ferdinand. — Menzel Johann. — Menzel Maria. — Michel Johann. — Michel Emma, Ehefrau. — Michel Mathilde, Fräulein. — Münzberg Franz. — Pilz Karl. — Pilz Anna, Ehefrau. — Pohl Hermann. — Pohl Therese. — Posselt Maria, Ehefrau. — Prasse Maria, Ehefrau. — Schmitte Weizel. — Schmitte Anna, Ehefrau. — Stolle Maria. — Weichhorn Johann. — Zimmer Anna, Ehefrau. — Geistesrichtung der Genannten: Spiritualismus.

Anna, Ehefrau. — Geistesrichtung der Genannten: Spiritualismus.

Wiener Neustadt. Janta Heinr., Anstreichermstr, und Frau, Industriegasse No. 11. Ind. Theos. Wisowitz, Mähren. Barovicova Hermine, Rentnerin. — Jellinek S., Kaufmann. — Jellinek Bertha, Kaufmannsgattin. — Horacek Vincenz, Lehrer. — Kolatko Wenzel, Lehrer. — Kirchloh Christine, Majorsgattin. — Knopp Max, Solicitator. — Krål Franz, Ingenieur. — Kasta Heinrich, K. K. Steuer-Einnehmer. — Mothl Franz, Kanzlist. — Novy Theodor, K. K. Finanz-Ober-Aufseher. — Novy Julie, K. K. Ober-Aufsehers-Gattin. — Nedbölek Johann, Rentier. — Novák Franz, Baumeister. — Neudeck Gustav, K. K. Grundbuchführer. Oberrauch Hugo, K. K. Kanzlist. — Pospisil, K., Schreiber. — Přenčik Dr. Notar. — Proschánke Johann, Buchhalter. — Schala Franz, Gastwirt. — Samánek Tom., Oberlehrer. — Tremmel Moritz, Uhrmacher. — Winkler Josef, Baumeister. Kremsier Mähren Sternbersky Franz. Bürgerschuldirektor.

Kremsier Mähren Sternbersky Franz, Bürgerschuldirektor.

Geistesrichtung der Genannten: Indisch-theosophische Forschung.

### Veränderungen und Berichtigungen.

Berlin. E. Dose wohnt jetzt: Tempelhof, Dorfstr. 6.

Freiburg i. B. Rob. Bornemann, Richtung: Christlich-deutsche Theosophie, indische, soweit sie zur Belehrung dient. — Abstinent.

Hamburg. Karsten, Hermann, Kaufmann, wohnt Holl. Brook 1. Theos. Verst. franz. und engl. Limbach i. S. Lichtenstein, Paul, wohnt jetzt: Feldstr. 44 (bei Rich. Müller.) Spiritualist. Qualisch. Hubert Jüptner und Sohn Franz wohnen nicht in Qualisch, sondern in Kaltenhof bei Trautenau. — Margarethe Kasper ist als gestorben zu streichen.

St. Petersburg. Dr. Mich. Richter wünscht gestrichen zu werden.

Trautenau. Wiesner, Maximilian. Hier ist das Wort "Chemiker" zu streichen.



Bekanntmachung.

THE THE STREET OF THE REST OF THE PARTY OF T

Spiritistisch-theosophische Vereinigungen Qualisch, Sonntag den 31. Januar 1897. Nachm. 4 Uhr Vorträge. 1. Dr. Panthel, Wien: "die Götterlehre der alten Kulturvölker." 2. Josef Schmidt, Qualisch "Sittliche und moralische

Schmidt, Qualisch "Sittliche und moralische Erziehung. Gesang. Aufnahme neuer Mitglieder. Montag, den 2. Februar 1897. Nachm. 4 Uhr Vorträge: 1. Dr. Panthel-Wien "Elektrische und magnetische Gewitter." 2. Johann Pfohl, Qualisch: "Die Phahlbauten der alten Deutschen." Gesang

Deutschen." Gesang.

Trautenau-Altstadt, Sonnabend den 30. Januar 1897. Abends 8 Uhr. Dr. Panthel, Wien: "Der Spiritualismus in den verschiedenen Religionen." Gründung einer spiritistisch-theosophischen Vereinigung.

Auf meinem im Königl. Walde nahe der Station Ellern bei Rheinböllen (Hunsrückbahn) belegenen Grundstück, 1 Hektar gross, zum Teil aus Wiesenland, zum Teil aus Tannenwald bestehend, mit starken Wasserquellen, beabsichtige ich eine Naturheil-Anstalt zu errichten. Kapitalisten oder ein tüchtiger Arzt (auch Laienarzt) mit Kapital, welche sich an dem Unternehmen beteiligen wollen, belieben ihre Adresse an den Unterzeichneten zu senden

Friedr. Roos, Ellern b. Rheinböllen.

## Der Meister.

Eine neue deutsche Monatsschrift, herausgegeben von

P. Braun, Ph. D. und Frav Emma Braun, zu Beloit, Kansas, U. S. A.

Obige Schrift dient der praktischen Anleitung in der höheren geistigen und körperlichen Entwickelung ihrer Leser, wodurch dieselben be-fähigt werden, Armut und Krankheit, sowie Unvollkommenheiten aller Art mit Erfolg zu überwinden. Nebst der höheren geistigen Entwickelung wird auch der Geschlechtsfrage, sowie Hygiene, Diät etc. volle Aufmerksamkeit geschenkt. Jährl. nur 8 M, Probenummern 25 Pf.

Lignosulfit,

von Dr. Franz Hartmann erfunden, ist das sicherste Mittel gegen alle katarrhalische Er-krankungen der Atmungsorgane, sowie von vorzüglich. nerveustärkender Wirkung — Zu beziehen in Literflaschen à Mk. 2.50 inch Porto exce und Verpackung durch

S. Miller, Schöneberg bei Berlin, Feurigstrasse No. 1.

Der Versender erteilt gratis genaue Auskunft über Anwendungsform.

## Der Führer

Zeitschrift für Seelen- und Geistesleben. Erstes deutsches Organ für die Interessen des Spiritualimus und Magnetismus in Amerika.

Herausgegeben von
Emil Neuhaus, Milwaukee, Wisc.,

1136 -7. Street.

Der Fuhrer erscheint am 1. u. 15. jeden Monats zum Preise von 5 Mk. pro Halbjahr für Deutschland. Schriftleitung von Leop. Engel, Schoneberg bei Berlin. - Druck und Verlag von F. E. Baumann, Bitterfeld.

Man muss die Schriften Andrew Jackson Davis

and the second in the second s

gelesen haben!

Dieselben finden überall ungeteilten Beifall und reges

Verlag von Wilh. Besser, Leipzig.

Andrew Jackson Davis Bücherschatz. 1 Der Vorbote der Gesundheit, enthaltend Der Vorbote der Gesundheit, enthaltend Vorschriften für den menschlichen Körper und Geist in allen möglichen Krankheitsfällen. Mit einem Bildnisse des Verfassere. Brosch. 4.50 M., fein geb. 550 M
 Der Tempel, Geistesstörungen des Gehirns und der Nerven, ihre Ursachen, Symptome und Heilung. Brosch. 6 M., fein geb. 7 M.
 Aus dem Leben eines Arztes oder Samen und Früchte des Verbrechens. Brosch 4 M. f. g. 5 M
 Der Lehrer. Eine philosophische Offenbarung des natürlichen. geistigen und himmlischen Univer-

des natürlichen, geistigen und himmlischen Universums. Brosch, 4.50 M., fein gebunden 5.50 M.
5 Die Penetralia oder Harmonische Antworten

auf wichtige Fragen. Brosch. 3 M., fein geb. 4 M.

6 Die Philosophie des Geistigen Verkehrs.
Eine Erklärung moderner Geheimnisse. Brosch. 3 M.
fein gebunden 4 M.

7 Der Kulturkampf und seine Wirkung auf die nächste Zukunft. Brosch. 1.50 M., fein geb. 2.50 M.
 8 Der Harmonische Mensch oder Gedanken für unser Zeitalter. Brosch. 2 M., fein geb. 3 M.

Die Philosophie der besonderen göttlichen Vorsehungen. Eine Vision. Brosch. 1 M.,

fein gebunden 1.50. Vorrätig die Werke von **Aksakow, Hellenbach,** Dr. Carl du Prel, Kiesewetter.

Abonnements auf alle Zeitschriften, speciell Neue Spiritualistische Blätter. u. A. Offerten auf Wuusch.

Gesinnungsgenossen eser dieses Blattes, welche Taschenuhren kaufen wollen, werden gewissenhaft und sehr billig bedient durch den Verkaufsbeauftragten einer Fabrik und wollen Preisliste verlangen von

Aug. Bernhardt, Bülach, Kt. Zürich.

Rich. Neutzschmann, Leipzig-Lindenau. Verfertigung selbstconstruirter "harfenartiger" oktav-chromatisch-besaiteter

# Idealzithern.

Eine Vereinigung musikalischer Ur-Probleme zu "einem" neuzeitlichen idealen Instrumente für "edle" und "klassische" Hausmusik durch zitherartige Handhabung und der Fähigkeit vollendetster Harmonisierung, Basskombinationen aller Art,

zur Erbauung und Gemüthspflege
im trauten Heim der Wahrheitsucher, das geeigneteste
Instrument für Wiedergabe seelischen Empfindens, besonders in der Dämmerung für Klaviersatz, harfenartiger
Vortrag. — Edler zum Herzen sprechender Ton.
Photographie 50 Pfg.
Von mir verbesserte

gewöhnliche Concert-Zither mit grosser Tonfulle 38 Saiten, Griffbrett, Mechan. 35n40 M.
Alle Katalog-Artikel der Musik-Export-Firme Jul.
Heinr. Zimmermann und Wilh. Dietrich, Leipzig, sowie der Saitenspinnerei Max Werner, Klingenthal zu billigen Harmoniums

der Firma M. Hofberg Leipzig-Lindeflau (amerik. System) zu ganz bedeutend ermässigtem Preise.

Das Institut für Graphologie

und Chiromantie (Erfurt i. Thüring.) beurteilt nach der Handschrift den Character u. entwirft Lebensbilder nach Gipsabdrücken der Hände. Anerkennungen) aus all. Ländern.

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSIT

#### VII. Nachtrag.

Bielefeld. Dreyer, Eduard, Bureaugehülfe, Oelmühlenstr. No. 1a II. - Spiritualist.

and the same of th

Bielefeld. Dreyer, Eduard, Bureaugehülfe, Oelmühlenstr. No. 1a II. — Spiritualist.

Göllner, Albert, Bureauvorsteher, Renteistr. No. 17. — Spiritualist.

Brooklyn, N. Y., U. S. A. — Mark, G. M., p. A: G. M. M. Care of Mr. Chr. Klein, No. 148

Broadway. 50 Jahre Kolporteur und Kirchendiener in verschiedenen Kirchgemeinden und christlichen Gesellschaften in der Schweiz und in Amerika. — Deutsch-christlicher Spiritualismus und christlich-deutsche Theosophie in Verbindung mit biblischer Auffassung nach Wort und Geist. Als Lebens-Thätigkeits-Prinzip: Die heiligen 10 Gebote Gottes; das heilige Gebet des Herrn Jesu, welches er seinen Jüngern gelehrt. Die Bergpredigt Mathäi 5-7. Die göttliche Offenbarung St. Johannes. — Vorwärtsschreiten durch Veredelung des Geistes und Vervollkommenung bis zur Vollendung durch verschiedene Einverleibungen. — Auf Correspondenzen kann ich nicht eingehen.

Calcutta, Ost-Indien, College-Street 2 II. Batabyal, B. B., Dr., Arzt. Uebe die Arzneikunde des Grafen Mattei praktisch aus und suche dieselbe in diesem Lande zu verbreiten. Habe zu

Grafen Mattei praktisch aus und suche dieselbe in diesem Lande zu verbreiten. Habe zu diesem Zwecke eine Lehranstalt zum Besten der Leidenden in Wort und That, "Electrohomöopathic school", gegründet. Unterricht englisch und bengalisch. — Studierende zahlen
nur 2 sh. monatlich für Unterhaltungskosten der Anstalt. — Corresp. englisch u. bengalisch.
Haldar, Radha Madhub, Dr. Arzt, 79 Aheritollastreet u. 337 Upper chilpone Road.
Indische Geheimlehre, occulte Heilmed (Electro-Homöopathie des Grafen Mattei). Habe

zu deren Bethätigung das "Radha Madhub Charitable Dispensary (79 Aheritolla Str.) und das Radha Madhub Homöo- and Electro Homöopath. Dispensary (337 Upper chilpone Road) gegründet. — Englisch und bengalisch. Versteht deutsch.

Landeck, Schlesien, Villa Heidrich. Heidrich, Hermine, Frau Amtsrichter, geb. Freiin v. Schirnding. — Interessiere mich für die Erforschung okkulter Phänomene, ohne mich zu einer bestimmten Richtung entschieden zu haben — Französisch und englisch.

Lincoln, Nebr., Am. Schmidt, Otto, Clark. 1340 Woodstreet. — Seifert, George, Rentier, 525

S. 9th. street. - Spiritualist. - Englisch.

Prag. Breska, Alfons, Student, vorläufige Adresse: Bavaria 3, Hauptpost, Heinrichsgasse, restante Prag II. Beschäftige mich mit okkulten Wissenschaften, besonders Theosophie, Philosophie und Geheimmedizin, speciell System Mattei (Electro-Homöopathie.) Corresp. böhmisch, deutsch und lateinisch.

Prag (Böhmen). — Sbornik pro filosofii, mystiku a okkultismus. Eigentum und Verlag: Ignaz Tichý, Königl. Weinberge bei Prag (Böhmen); Administration und Expedition: H. Kosterka, Puchmajer Gasse 36, Prag II. 10 Nummern à 30 kr.=50 Pf. jährlich. Abonnement ö. W. fl. 3.— = Mk. 5.— ganzjährig.

## Veränderungen und Berichtigungen.

Strassburg i. Els., Neudorf. Burckhardt, Georg, Vertreter der okkulten Heilmethode Mattei's (ärztl. appr. für Massage und Naturheilkunde) Schmiedweg 13 I. Theosoph und Occultist (nach der Definition, wie sie Kiesewetter "Gesch. des Neueren Okkultismus", XI giebt.) — Italienisch, französisch, versteht englisch.

Buenos Aires. Räther, G., wohnt jetzt: Calle Piedad 4385, Almagro.

Limbach. Lichteustein, Paul, wohnt jetzt Chemnitz i. S., Zöllnerstr. 20 II, p. A. Ww.

Wünsche's Buchhandlung.

Ellern b. Lingerbrück a. Rh. — Roos, Fr. Richtung: Theosophie, Okkultismus, Spiritismus, nicht einseitig, sondern allseitig, dem Keru, dem Ursprung, Wahrheit und Ziel nachzuforschen.

Lienz, Tirol. Baumgärtel, Kurt, correspondiert italienisch.

Plattetschlag. Schacherl, A. — Statt: "Das Empfinden ist ein Wollen," muss es heissen: "Das Empfinden ist ein Wallen."

#### Zu streichen.

(Wegen Wegzuges): Hamburg. R. Seithel sen.

Schriftleitung von Leopold Engel, Schöneberg b. Berlin. - Druck von F. E. Baumann Bitterfeld.



# Anzeigen kosten die gespaltene Zeile 20 Pfg., bei Wiederholungen 15-25% Rabatt. (No. 8 des Wahrkeitsucher)

Um unseren Lesern auch geschäftlich bienen gu tonnen, errichten wir von beute ab im Annoncen= teil eine

Geschäftstafel.

Annoncen hierfur werben nur für je 6 Rum= mern angenommen und follen nur Rame, Adreffe und Artitel, der geführt wird, enthalten. Der Breis ift für alle 6 Rummern, wenn 2 Beilen nicht über= fdritten werben, Dt. 2 .-

E. Engel, (Centralftelle) Schoneberg b. Berlin, Feurigitr. 1III.

Unfere Lefer und Freunde ber bon uns pertretenen Richtung bitten wir für bie Beiterverbreitung unserer Blatter möglichst Sorge gu tragen und uns alle Berfonen namhaft machen ju wollen, die vor-aussichtlich fur ben Bahrheitzucher, Wort und Gefundheitshüter Intereffe haben durften, um diefen Gra-tisnummern zufenden zu fonnen. Brobeblätter ftehen zum Bmed ber Bropaganda ftets gratis zur Ber-

Bir gewähren unferen Freunden, die fich die Dube Dube der Sammlung von Abonnements nicht verbriegen laffen, das Recht für je 6 eingefandte Abonnementebeftellungen, entweder eine geschäftliche Unnonce für fich ober ihre Freunde gratis im Unzeigenteil ober bauernb für 6 Monate auf ber Geschäftstafel

einzurüden.

Agenten, die unfere Blatter gefchaftlich vertreis ben wollen, erhalten angemeffene Brogente.

Beschäftstafel.

Neutheosophischer Verlag, Bietigheim, Brtbg., 8. Miller, Schoneberg b. Berlin, Feurigftr. 1. Ber= fender des Dr. hartmann'iden Lignofulfit. F. E. Baumann, Bitterfelb, Drudfachen jeber

Lignofulfit von Dr. Franz hartmann er-Mittel gegen Beiferteit, Ratarrhe, Lungen= trantheiten, Afthma, sowie von ungemein ner-venstärtender Birtung. Man vergleiche bie Artitel im Gesundheitshüter No. 4 und 5. Der Breis ift pro Literflasche Dt. 2,50. Bei Boftverfandt tommen noch bingu 50 Bf. Berpadung und 50 Pi. Porto. Bei Entnahme von mindejiens 6 50 Bi. Borto. Flaschen (Bersendung sodann per Fracht resp. Gil-gut) wird pro Flasche 25 Bf. Rabatt gewährt. Berdunstungsapparate Mt. 9.—, Taschenappa-

rat Mt. 2,50.

Agenten für Diefes fraglos vorzügliche Mittel werben ftets von mir gegen hohe Brovifion angenommen.

> S. Miller, Schöneberg b. Berlin, Feurigstr. 1.

### Für unsere Abonnenten.

Ab 20. Februar werden die fälligen Abonnementsbeträge für das II. Semester des Wahrheitsucher durch Nachnahmekarten eingezogen. Durch diesen Zahlungsmodus entstehen den geehrten Abonnenten keine höheren Kosten als durch direkte Zusendung an die Centralstelle, wem derselbe jedoch nicht genehm ist, wolle dieses dem Unterzeichneten durch Postkarte anzeigen, da jeder gewünschten Rücksicht oder Abänderung Folge geleistet wird. Jedenfalls darf wohl erwartet werden, dass die geehrten Abonnenten unnötigen Portoverlusten durch Verweigerung der Karten, durch rechtzeitige Benachrichtigung vorbeugen. Hochachtend

L. Engel, (Centralstelle) Schöneberg b. Berlin Feurigstr. 1 III.

Es wird wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass alle geschäftlichen Nachrichten, sowie Einsendungen jeder Art, nur an die un-tenstehende Adresse zu senden sind. Benachrichtigungen nach Bitterfeld rufen nur Zeitverzögerung hervor.

L. Engel, (Centralstelle) Schöneberg bei Berlin, Feurigstr. 1 III.

Pabrikbeamter, 35 Jahre, 1500 Mark jährl. Gehalt, wünscht in Correspondence zu treten mit einer jungen Dame von häuslicher Erzie-hung, behuts Verehelichung. Hauptbedingung: Liebevolles Interesse für die theosophische Sache.

Briefe sind an die Adresse der Centralstelle

mit dem Vermerk F. E. 666 zu senden.

## Der Meister.

Eine neue deutsche Monatsschrift, herausgegeben von

P. Braun, Ph. D. und Frav Emma Braun, zu Beloit, Kansas, U. S. A.

Obige Schrift dient der praktischen Anleitung in der höheren geistigen und körperlichen Entwickelung ihrer Leser, woderch dieselben be-fähigt werden, Armut und Krankheit, sowie Unvollkommenheiten aller Art mit Erfolg zu überwinden. Nebst der höheren geistigen Entwickelung wird auch der Geschlechtsfrage, sowie Hygiene, Diät etc. volle Aufmerksamkeit geschenkt. Jährl. nur 5 M., Probenummern 50 Pf.

Das Institut für Graphologie

und Chiromantie (Erfurt i Thuring.) beurteilt nach der Handschrift den Character u. entwirft Lebensbilder nach Gipsabdrücken der Hände. Anerkennungen) aus all. Ländern.

Gesinnungsgenossen

und Leser dieses Blattes, welche Taschenuhren kaufen wollen, werden ge-wissenhaft und sehr billig bedient durch den Verkaufsbeauftragten einer Fabrik und wollen Preisliste verlangen von

Aug. Bernhardt, Bülach, Kt. Zürich.



#### VIII. Nachtrag.

Corrientes: Republik Argentinien, Süd-Amerika. Zentner, Frau Fanny, Ehefrau des H. August Zentner daselbst. Alle Geistesrichtungen — Ergründung und Befolgung von Allem was zur Veredlung des menschlichen Geistes beiträgt — und auch zur Erfüllung der Pflichten der Gattin, Hausfrau und Mutter in aller ihrer Fülle nötig ist. Mitglied des Welt-Vereins, Thierschutz-Vereins, Impfgegner und des Intern. Vereins zur Bekämpfung der wissenschaftlichen Thierfolter.

 Wiebach José, Musiker. Alle Geistesrichtungen. Spanisch.
 Karlsruhe. Haldimann Eduard, Schlosser. Freie vernünftige Weltanschauung nach atheistischen Grundsätzen, Sozialist, Abstinent, Vegetarier.

### Veränderungen und Berichtigungen.

Breslau. Wolfgang Bohn, wohnt jetzt: Friedensburgstrasse 10 III. Hiaty. Aug. Hug wohnt jetzt: Gonzales, Paraguay, Colonia nacional.
Villa Rica, Paraguay. (V. Nachtrag). Statt Hothmann muss es hier "Hoffmann" heissen.

#### Verstorben.

Niesky, O. L. Apotheker Bourquin. Hannover. Werner Motz, Privatier. Elberfeld. Fr. Gallep.

Zu streichen.

Herrnhut. Kurt Taubert.

kosten die gespaltene Zeile 20 Pfg., bei Wiederholungen 15-25% Rabatt Anzeigen (No. 9 des Wahrheitsucher.) Abonnenten erhalten stets 25% Rabatt.

### Derlag der 3. C. Sinrichs'fchen Buchhandlung in Leipzig.

Soeben ericbien Seft 15/16

# Realencyklopädie

# protestantische Theologie und Rirche.

Unter Mitwirfung

vieler Theologen und Belehrten in dritter verbefferter und vermehrter Auflage

herausgegeben

bon

## D. Albert Bauck

Brofeffor in Leipzig.

Bollftandig in 180 Seiten gu 1 D. oder 18 Bon. gu 10 D.; geb. 12 D. Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Bon &. G. Baumann's Ber lag in Bitterfeld ift gu begieben :

Chriftus oder Buddha, mem wollen wir folgen? Beitgemäße Betrachtungen über driftliche und indifde Cheofophie, von Dryas. -Breis 80 Bf.

Gin Bort in zwölfter Stunde an das deutiche Bolf. Das gefellichaftliche und familienleben der Be. genwart im Lichte der heil. gebn Bebote, von E. Deit-- Breis 80 Bi.

Der vollkommene Menich ift der Menich gewordene Gott oder Chriftus, von Theophilus. — Breis 50 Bf.



Verlag von Oswald Mutze in Leipzig.

# Durch Nacht zum Licht

(Post nubila Phöbus.)

Die Lösung aller geistigen und sozialen Fragen mit einem Paradies-Plan

von Lucian v. Pusch 2 Bände - Preis: Mk. 8.- geb Mk. 10.-

### Meine Obstkur

von Lucian v. Pusch. Aufl. — Preis: 20 Pfg.

Lignosulfit,

von Dr. Franz Hartmann erfunden, ist das sicherste Mittel gegen alle katarrhalischen Er-krankungen der Atmungsorgane, sowie von vorzüglich nervenstärkender Wirkung. — Zu beziehen in Literflaschen à Mk. 2.50. Porto und Verpackung Mk. 1.- durch

S. Miller, Schöneberg bei Berlin, Feurigstrasse No. 1.

Der Versender erteilt gratis genaue Auskunft über Anwendungsform.

Das Institut für Graphologie

und Chiromantie (Erfurt i. Thüring.) beurteilt nach der Handschrift den Character u. entwirft Lebensbilder nach Gipsabdrücken der Hände. Anerkennungen aus all. Ländern.

Gesinnungsgenossen

Blattes, und Leser dieses welche Taschenuhren kaufen wollen, werden gewissenhaft und sehr billig bedient durch den Verkaufsbeauftragten einer Fabrik und wollen Preisliste verlangen von

Aug. Bernhardt, Bülach, Kt. Zürich.

### Der Führer

Zeitschrift für Seelen- und Geistesleben. Erstes deutsches Organ für die Interessen des Spiri-tualismus und Magnetismus in Amerika. Herausgegeben von

Emil Neuhaus, Milwaukee, Wisc., 1136-7. Street.

Der Fubrer erscheint am 1. u. 15. jeden Monats zum Preise von 5 Mk pro Halbjahr für Deutschland.

Einladung zum Abonnement auf die Dewey'schen Werke.

Nachdem unsere werten Leser sich von dem wirklichen Werte der bisher von Dziecko übersetzten Schriften des Amerikaners Dr. John Hamlin Dewey überzeugt haben können, eröffnen wir ein fortlaufendes Abonnement auf die weiterhin erscheinenden Heftchen. Ungefähr 6 Hefte bilden eine Serie und werden Abonnements von d. unterzeichneten Verlagshandlung angenommen. Serie I., Heft 3. 4. 5. 6. 7. 8. zu Mk. 1.50. Serie II, Heft 9. 10. 11. 12. 13. 14 zu Mk. 1.50.

Die Abonnenten erhalten nach Erscheinen die Hefte sogleich franco zugesandt. Den Betrag ersuchen wir vorher einzusenden, oder auch wird derselbe mit dem 2. Hefte der Serie nachgenommen.

Demnächst erscheint im gleichen Format:

#### = Lichtstrahlen :

von L. Engel. Preis broschiert: Mk. 2.— gebunden Mk. 2.50. Das Werk kann auch in 2 Bändchen à Mk. bezogen werden und wird jeder Band einzeln abgegeben.

F. E. Baumann, Bitterfeld, Prov. Sachs.

Weichäftstafel.

Neutheosophischer Verlag, Bietigheim, Brttbg. Miller, Schöneberg b. Berlin, Feurigftr. 1. Ber= fender bee Dr. Sartmann'iden Lignofulfit. F. E. Baumann, Bitterfeld, Drudfachen jeber



### An unsere Leser.

Denjenigen unserer geehrten Abonnenten, die Wahrheitsucher und Wort zusammen beziehen, wurden, um doppelte Portokosten zu ersparen, Nachnahmekarten zur Erhebung des fälligen Abonnementsbetrages noch nicht zugesandt, Mitte April werden jedoch, gleichzeitig mit Erhebung des Betrages für das II. Semester des Wort, in gewohnter Weise die Nachnahmekarten versandt wer-Wir bitten nicht konvenieden. renden Falles um Benachrichtigung.

Hochachtungsvoll L. Engel, (Centralstelle) Beftellunger auf die neue Auflage von Diepers Konversations-Lexison nin.mt jederzeit zu bequemen Bezugsbedingungen an die Buch-Schöneberg b. Berlin, Feurig-handlung von F. G. Baumann in Bitterfeld. strasse No. 1. III. handlung von &. G. Baumann in Bitterfeld.

Schriftleiurg von I coloid Engel Schöneberg b. Berlin. - Druck von F. E. Baumann Bitterfeld



Original from HARVARD UNIVERSITY

IX. Nachtrag.

Altona. Heusinger von Waldegg, Gottlieb, Lessingstr. 22 I. Fortdauernde geistige und körperliche Höherentwickelung aller Lebewesen. Von einem orthodoxen Glaubensgebiete ausgehend, gelangte ich in eine freiere Denksphäre (Egidy), durchschritt das Gebiet des Spiritualismus und bin au genblicklich bei ähnlichen Ergebnissen angelangt, wie sie Occultismus und Theosophie lehren.

Stadt Saratow, Russland. Schranz Friedrich, Buchhalter (Schweizer Bürger.) Deutsch. franzö-

sisch, englisch und russisch.

Wiener Neustadt. Grassl Johann, Oberkassierer, Sonnwendgasse. Ind. Theosophie. - Duzuk Johann, Industriegasse. - Janta Franz, ebenda. - Janta Josef, ebenda. - Eder Anton, ebenda. — Bauer Elise, ebenda.

#### Zu streichen.

Söhle bei Neutitschein, Mähren. Franz Köller.

Anzeigen kosten die gespaltene Zeile 20 Pfg., bei Wiederholungen 15-25% Rabatt. Abonnenten erhalten stats 25% Rabatt. (No. 9 des Wahrheitsucher.

# Verlag von F. W. Cordier, Heiligenstadt (Eichsfeld.)

Soeben ift ericbienen und durch alle Buchhand= lungen zu begieben :

### Aleetamm, J., Die menschliche Scelc, ihre Beiftigfeit und Unfterblich-

Broidiert Mt. 0.50.

Der Berfaster Wit. 0,50. Der Berfaster begründet in bieser Brojchire die Gelftige teit und Unsterdlichteit der Secle in lichtwoller und ichlagender Beweistsihrung vor allem durch unwiderlegtiche Bernunftgrunde. Diesen süger efür jene Leser, die auf christlichen Goben stehen, überzeugende Reweisgründe aus der Offenbarung bei. So ist diese Schritt geeignet, die Ueberzeugung von der Gestigfeit und Unsterdlichteit der menschlichen Secle aufs neue unerschafterlich zu begründen. Tie Brojchire durfte bei den Anhängern der positiven Richtung großen Beisal, bei den Gegnern aber gerechte Würdigung finden.

#### Heft X. Mitte-April erschien: Metaphysische Rundschau. Monatsschrift

zum Studium der praktischen Metaphysik, Psychologie, okkulte Philosophie

und des gesammten Okkultismus. Herausgeber: Paul Zillmann. Halbjahrlich; M. 9. - Einzelne Hefte M. 1,70. Zu beziehen direkt vom Mctaphysischen Verlag, Berlin-Zehlendorf, Kr. Teltow, Parkstr. 8, gegen vorherige Einsendung des

Betrages, sowie durch alle Buchhandlungen.

Röhler, Kleines Lehrbuch der Maturheilfunde. — .50 — Maturmensch und Kulturmensch. — .50

-.30

— Ernährung und Pflege der Kinder. — Die Beilbarteit der Lungenschwindsucht,

der Krebsfrantheiten u. f. w **-.30.** 

## Derlag der 3. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Coeben ericien Band II (Arethes - Bibeltert R.T.)

# Realencyklopädie

# protestantische Theologie und Rirche.

Unter Mitwirfung

vieler Theologen und Belehrten in dritter verbefferter und vermehrter Auflage

herausgegeben

non

# D. Albert Hauck

Profeffor in Leipzig.

Bollftandig in 180 Seften gu 1 D. ober 18 Bon. gu 10 D.; geb. 12 D. Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Bon &. G. Baumann's Berlag in Bitterfeld ift gut begieben:

Ein Wort in zwölfter Stunde an das deutsche Bolf. Das gesellichaftliche und familienleben der Begenwart im Lichte der heil. gehn Gebote, von E. Deit. - Breis 80 Bi.

Greing, bas lette Abendmahl Breis 1 Wit.

Chriffus oder Buddha, wem wollen wir folgen? Seitgemäße Betrachtungen über driftliche und indifche theosophie, von Dryas. -Breis 80 Bj.

Der vollkommene Menfc ift der Menich gewordene Gott oder Chriftus, von Theophilus. — Preis 50 Bf.



Verlag von Oswald Mutze in Leipzig.

# Durch Nacht zum Licht

(Post nubila Phöbus.)

Die Lösung aller geistigen und sozialen Fragen

mit einem Paradies-Plan
von Lucian v. Pusch.

2 Bände — Preis: Mk. 8.— geb Mk. 10.—

### Meine Obstkur

von Lucian v. Pusch. 2. Aufl. - Preis: 20 Pfg.

Lignosulfit,

von Dr. Franz Hartmann erfunden, ist das sicherste Mittel gegen alle katarrhalischen Erkrankungen der Atmungsorgane, sowie von vorzüglich nervenstärkender Wirkung — Zu beziehen in Literflaschen à Mk. 2.50. Porto und Verpackung Mk 1.— durch

S. Miller, Schöneberg bei Berlin,

Feurigstrasse No. 1.

Der Versender erteilt gratis genaue Auskunft über Anwendungsform.

Das Institut für Graphologie

und Chiromantie (Erfurt i. Thüring.) beurteilt nach der Handschrift den Character u. entwirft Lebensbilder nach Gipsabdrücken der Hände. Anerkennungen aus all. Ländern.

Gesinnungsgenossen

und Leser dieses Blattes, welche gute Taschenuhren kaufen wollen, werden gewissenhaft und sehr billig bedient durch den Verkaufsbeauftragten einer Fabrik und wollen Preisliste verlangen von

Aug. Bernhardt, Bülach, Kt. Zürich.

### Der Führer

Zeitschrift für Seelen- und Geistesleben. Erstes deutsches Organ für die Interessen des Spiri-tualismus und Magnetismus in Amerika. Herausgegeben von

Emil Neuhaus, Milwaukee, Wisc., 1136-7. Street.

Der Führer erscheint am 1. u. 15. jeden Monats zum Preise von 5 Mk pro Halbjahr für Deutschland. 

Zur Vergrösserung einer bereits bestehenden Heilanstalt, we occulte Heilkunde in Verbindung mit der modernen Naturheilmethode zu praktischer Anwendung gelangt, wird gegen mässige Zinsen und sonstige Sicherstellung ein

# Capital von 7 bis 8000 Mark

gesucht.

Gefl. Offerten unter ., G. B. 125" befördert die Expedition d. Bl.

Christliche Theosophie.

Von Dziecko's Uebersetzung der Deweywerke ist Heft 9 soeben erschienen

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass auch die Lichtstrahlen von L Engelerschienen und durch die Centralstelle in Schöneberg-Berlin, Feurigstr. 1111, event. auch durch den Verlag von F. E. Baumann in Bitterfeld zu beziehen sind.

## Beschäftstafel.

Neutheosophischer Verlag, Bictigheim, Britbg. S. Miller, Schöneberg b. Berlin, Feurigstr. 1. Ber= fender des Dr. hartmann'iden Lignofulfit. F. E. Baumann, Bitterfeld, Drudfachen jeber

Mit.



# Adressbuch

vereinter Wahrheitsucher.

Das Adressbuch vereinter Wahr= eitsucher ist gegen Einsendung on Mk. 1.10 broschiert, M. 1,25 artonniert, für das Ausland: Mk. .30 bezw. Mk. 1.50, von F.; E. Baumann in Bitterfeld, Prov. Sachs., franco zu beziehen.

Bestellungen auf die neue Auflage von Meners Konberigtions-Leriton nimmt jederzeit zu bequemen Bezugsbedingungen an die Buch= handlung von &. G. Baumann in Bitterfeld.

Schriftleitung von Leopold Engel, Scholebag o Barlin. - Druck von F. E Baumann, Bitterald.



X. Nachtrag.

Leipzig. Ernst Arthur Weber, Student, Albertstr. 15 II, l. Die Welt ist ein Ganzes. Gott ist das Wesen aller Dinge. Mein Wesen ist das Wesen der Welt. (Theosophie.) Französ.,

Englisch, versteht Italienisch, Griechisch, Lateinisch, Holländisch. Amsterdam. Eduard F. W. Croese ist verzogen nach Prinsengracht 504.

Stuttgart. Aug. Erkert ist verzogen nach Reinsburgstrasse 16 (Eckstein & Stähle, Lith.)
Stuttgart. Kaeber, Ludwig, Versicherungsbeamter, wohnt jetzt: Danneckerstrasse No. 31 III.

Zu streichen.

Leipzig. Pauli, Carl.

kosten die gespaltene Zeile 20 Pfg., bei Wiederholungen 15-25% Rabatt. Abonnenten erhalten stets 25% Rabatt. (No. 11 des Wahrheitsucher.)

Verlag von Oswald Mutze in Leipzig.

# Durch Nacht zum Licht

(Post nubila Phöbus.)

Die Lösung aller geistigen und sozialen Fragen

mit einem Paradies-Plan von Lucian v. Pusch

2 Bände - Preis: Mk. 8.- geb Mk. 10.-

#### Meine Obstkur

von Lucian v. Pusch. 2. Aufl. - Preis: 20 Pfg. Heft XI. Mitte Mai erschien: Heft XI

# Metaphysische Rundschau.

Monatsschrift

zum Studium der praktischen Metaphysik, Psychologie, okkulte Philosophie

und des gesammten Okkultismus. Herausgeber: Paul Zillmann.

Halbjahrlich: M. 9. - Einzelne Hefte M. 1,70. Zu beziehen direkt vom Mctaphysischen Verlag, Berlin-Zehlendorf, Kr. Teltow, Parkstr. 8, gegen vorherige Einsendung des Betrages, sowie durch alle Buchhandlungen.

### 

# Lichtitrahlen.

Das angefündigte Bert, beffen Ericheinen burch unvorhergefebene Umftanbe verzögert murbe, ift nun erichienen und birect vom Unterzeichneten, fowie burch F. E. Baumann in Bitterfeld gu begieben. Das Mert enthält auf 179 Seiten bie im Borte vertretene Belt- und Gottesanichauung und ift eine Grundlage für bas Studium driftlicher und beutider Theolophie. Um ben Abonnenten bes Bortes ent= gegenzutommen, ift für diefe ber Breis auf Dit. 2-Der Inhalt bes Bertes befteht aus ermäßigt. folgenden Themen.

- 1. Einleitung. 2. Bas ift Theosophic.
- Es giebt nur eine Theosophie.
- 3. Das Befen Gottes.
  - a. Der Bater.
  - Der Raum, bas Leben.
  - b. Der Cohn (ber Logos.
- c. Der heilige Beift.
- 4. Der Denich als Leib, Seele, Beift.
- Der Character, ber Beift. 5. Der Materienmeg.
  - Satan, bas eherne Befet bes Fortidrittes, Berfuchung.
- 6. Die Gunbe
- Der freie Bille, gut und bofe, die Erbfunde.
- 7. Das Leib.

- 8. Berföhnung, Erlöfung. Erlöfung, bie Bolle, Bottabnlichfeit, ber freie Wille.
- 9. Bon ber Lehre Chrifti. Bas ift Bahrheit, Rachftenliebe.
- 10. Die Biedergeburt. Selbstbewußtsein, Ichbewußtsein, Gottesbe-mußtsein, Lebenszeit. Bas ift Geist? Die Bnuberfraft.
- 11. Ueber Offenbarung. Gemiffen, Bhantafie, Logit, Erfahrung und Belehrung. Bic gefchieht Offenbarung? Der Offenbarungeweg. Berftand und Bernunft, Medien, Muß und Goll, Ahnungen, Bilbersiprache, Entsprechungswiffenschaft, bas Gleichs nis, ber Traum, Bred bes Rorpers, Erinner= ung, Gottesbewußtsein, Berfonlichteit Gotte 6.
- Selbstbewußtsein, bas Alter.
- 13. Unfterblichfeit.
- Das Ich bes Menichen.

  14. Das Jenfeits.
  Rein Jenfeits ohne Beachtung bes Diesfeits, Ehätigkeit, bas Gleichheitsgefet, bie Solle, bas Fegefeuer. 15. Der Menfchenfohn.
- 16. Das lette Riel. Gotteefinbichaft.

Leopold Engel, Berlin-Schoneberg, feurigftr. 1. III.

### Verlag der 3. C. Sinridis'fden Buchhandlung in Leipzig.

ではいるかないからか いっちょうしゅつ

Coeben ericien Band II (Arethes-Bibeltert n. I.)

# Realencyklopädie

# protestantische Theologie und Rirche.

Unter Mitwirfung

vieler Theologen und Belehrten in dritter verbesserter und vermehrter Auflage

> herausgegeben bon

D. Albert Hauck

Profeffor in Leipzig.

Bollftandig in 180 Seften zu 1 D. ober 18 Bbn. zu 10 D.; geb. 12 D. Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Bon &. G. Banmann's Ber-lag in Bitterfeld ift gu beziehen:

Gin Wort in zwölfter Stunde an das beutiche Bolf. Das gefellicaftliche und familienleben der Begenwart im Lichte der heil. gehn Bebote, von E. Deit. - Breis 80 Bf.

Greinz, das lette Abendmahl Preis 1 Mt.

Christus oder Buddha. mem wollen mir folgen? Zeitgemäße Betrachtungen über driftliche und indifche Cheofophie, von Dryas. -Preis 80 Bf.

Der vollkommene Menich ift der Menich gewordene Gott oder Chriftus, von Theophilus. — Preis 50 Bf.



# Der Meister.

gegeben von

zu Beloit, Kansas, U. S. A.

Obige Schrift dient der praktischen Anleitung

# die Expedition d. Bl. Angenehm, iidier und rasch

mässige Zinsen und sonstige Sicherstellung ein

Capital von 7 bis 8000 Mark

gesucht.

Gefl. Offerten unter ,, G. B. 125" befördert

Zur Vergrösserung einer bereits bestehenden



furiert Leidende aller Art bas neufombinierte

**Raturheilberfahren** 

wie foldes in ber unterfertigten Unftalt mit Erfolg ausgeführt mird.

Angenehm ift es, weil Neben, Brennen, Schneiben, und jonftige Operationen bei Batienten vermieben werden, fowie auch die bitteren und ftarten Urgneigaben.

Sicher wirft es, weil es auf die unumftöglichen Ratur= und Lebensgefete begründet ift.

Rasch ift der Erfolg, weil die richtig angewandten Mittel das Lebensprincip fraftig anregen und unterftugen in bem Beftreben, Die Rrantheitsftoffe aus dem Rorper auszuscheiben.

Jede Krankheit ist auf naturgemäßem Wegeheilbar Kein Leidender verfäume es, sich über dieses neue Naturheilverfahren aufzutlaren durch bie Brofchure: "Bie die Natur heilt." Gegen Ginsfendung von 25 Pf., zu beziehen durch die

Naturheilanstalt

## Marienbad

in Mühringen D. 21. Sorb.

Heilanstalt, wo occulte Heilkunde in Ver-Eine neue deutsche Monatsschrift, herausbindung mit der modernen Naturheilmethode zu praktischer Anwendung gelangt, wird gegen

P. Braun, Ph. D. und Frau Emma Braun,

in der höheren geistigen und körperlichen Entwickelung ihrer Leser, wodurch dieselben befähigt werden, Armut und Krankheit, sowie Unvollkommenheiten aller Art mit Erfolg zu überwinden. Nebst der höheren geistigen Entwickelung wird auch der Geschlechtsfrage, sowie Hygiene, Diät etc. volle Aufmerksamkeit geschenkt. Jährl. nur 5 M., Probenumm. 50 Pfg.

### 🗏 Bitte 🗮 an edle Menschenfreunde!

Ein Wahrheitsucher, verheiratet, bittet inständigst Gesinnungsgenossen um ein Darlehen von 500 Gulden (840 Mk.) gegen mässige Zinsen und teilweise Rückzahlung, da er unverschuldet in Not geraten ist. - Adressen oder Briefe wolle man gütigst unter "Hilfe" an die Redaktion, behufs Weiterbeförderung gedangen lassen.

Bon bem Buche:

die Wahrheit und das Leben, bes ameritanifden Gebers Demen

ift beft 9 erschienen.

Bufammen (13 Sefte) für Mt. 3.25. oder in einzelnen Beften von je 25 Bf. gu begieben von der Berlagsbuchhandlung von &. G. Baumann in Bitterfeld.

Schriftleitung von Leopold Engel, Schöneberg b. Berlin. - Druck von F. E. Baumann, Bitterfeld.

# Offener Brief

an Herrn Julius Engel in Charlottenburg bei Berlin, zur Beantwortung der in den "Mitteilungen der deutschen Theosophischen Gesellschaft in Berlin" enthaltenen Fragen.

Hallein, 13. Februar 1897.

Sehr geehrter Herr Julius Engel!

Soeben erhalte ich die mir freundlichst zugesandten "Mitteilungen der deutschen Theosophischen Gesellschaft in Berlin," und obgleich es ganz gegen meine Natur ist, mich in Vereinsangelegenheiten zu mischen, oder der eigenen Intuition von irgend Jemandem vorgreifen zu wollen, so fühle ich mich dennoch verpflichtet, den Eindruck zu schildern, den diese "Mitteilungen" auf mich gemacht haben. Vielleicht gelingt es mir dadurch, zu einer gegenseitigen Verständigung beizutragen.

Vor Allem möchte ich vorausschicken, dass, so sehr ich auch eine Vereinigung aller Vereine wünsche, die sich in der Richtung nach einer höheren Weltanschauung bewegen, so sehe ich doch ein, dass die allgemeine theosophische Gesellschaft der ganzen Welt (welche durch die T. S. in G. in Deutschland repräsentirt ist) sich nicht in einer einzelnen specifisch deutschen Gesellschaft inkorpiren kann, ebensowenig wie sich ein Baum von einem Zweige absorbiren lassen kann; wohl aber macht der Zweig einen Bestandteil des Baumes aus, wenn er zu diesem ge-Ich kenne nur eine einzige "Theosophische Gesellschaft," die durch die Adepten ins Leben gerufen wurde, deren äusserliche Werkzeuge H. P. Bl., Col. Olcott, W. Judge und Andere waren. Diese "Theosophische Gesellschaft" existirt jetzt in allen Ländern; nicht als die Corporalschaften eines von Adyar aus kommandirten Vereins, der vom Jesuitismus irregeleitet worden ist, und sich der brahminischen Sekte in die Arme geworfen hat, sondern als die eine, allgemeine, freie und von Jedermann unabhängige "Theosophische Gesellschaft" in Deutschland, in England, in Holland, in Amerika, in Schweden u. s. w. Es ist da von keiner Abhängigkeit von Amerika die Rede. Die Meister der Weisheit sind ebenso nahe bei Wien und Berlin, als bei London und New-York. Da aber Mrs. Kath. Tingley ähnlich wie H. P. B. eine Organisation besitzt, durch welche sie mehr als irgend ein Anderer den ich kenne, befähigt ist, mit diesen Meistern in Seelenverbindung zu treten; so wurde sie von den Mitgliedern der Gesellschaft als "äusseres Haupt" gewählt, und es wäre dies wohl auch geschehen, wenn sie irgend wo anders als in Amerika gelebt hätte, dass sie zufälligerweise Amerikanerin ist, bedeutet nicht, dass wir deshalb "abhängig von Amerika"

g und? Der rnunft, Bilder= Gleich= rinner= Botte &.

Solle,

o Dit.

o mt.

o Dit.

o Mi.

mt.

d.

Ber-

fter itiche tliche Be-

heil.

Deit.

nahl.

dha, gen? ngen difche

dene von Pf.

Digitized sind; Sold während wir früher abhängig von Advar Original from HARVARD UNIVERSITY

Derlag de

Coebe

protei

in d

Bollitand'

Eine n gegeben v P. Brau

Obige S in der höl wickelung fähigt we Unvollkon überwinde wickelung wie Hygie geschenkt.

an ec

Ein inständis lehen von Zinsen ur verschul oder Brie die Reda dangen la

Bon bem

die b

oder in von der B in Bitte

einem kleinen Dorfe in der Nähe von Madras waren, wo sich nach und nach eine Colonie von kleinen Päbsten ansammelte, welche unsere Freiheit beschränkten, sind wir jetzt frei, und diese Freiheit ist es, welche ich, als der Diener der Gesellschaft, durch die mir übertragene präsidentielle Autorität aufrecht zu erhalten suche. Was Sie in Ihrer Erzählung über den Bhikschu sagen, den seine Collegen ausstossen wollten, was aber von dem Gebenedeiten nicht gebilligt wurde, sollte sich die Partei der Anhänger von Mrs. Besant, welche grade diesen Grundsätzen entgegen gehandelt hat, zu Gemüte nehmen; auf uns findet es keine Anwendung. Um dies denjenigen, welche mit der Geschichte der T. S. nicht vertraut sind, verständlich zu machen, muss ich wieder auf die Ursachen, welche diese sogen. Trennung oder vielmehr Reinigung der T. S. herbeigeführt haben, zurückkommen.

Die allgemeine internationale "Theosophische Gesellschaft" wurde im Jahre 1875 in New-York gegründet. Ihr Grundprinzip ist die Verbrüderung der ganzen Mensch-Das Studium der Geheimwissenschaften, Philosophieen und dergl, sind nur nebensächliche Dinge, welche zur Erkenntnis der Einheit der Menschheit führen sollen. So lange diese Gesellschaft nun existirt, hat sie mit inneren Feinden zu kämpfen gehabt. Schon gleich im Anfange suchten verschiedene Mitglieder, welche Spiritisten waren, diesen Verein in einen Spiritisten- und Okkultisten-Verein zu verwandeln, dessen oberster Zweck dann die Hervorbringung von okkulten Phänomenen geworden wäre. H. P. B. widersetzte sich diesem Ansinnen, und die Folge davon war eine Trennung, wodurch die T. S. Mrs. E. Hardinge und andere angesehene Mitglieder verlor.

Als die T. S. sich in Indien auszubreiten begann, schloss sich ihr ein Verein von orthodoxen Brahminen, der "Arya Samaj" an. Derselbe suchte aber bald die ganze T. S. zu beherrschen und sie in eine brahminische Sekte zu verwandeln. Dies führte zu einer Trennung von dem "Arva Samaj".

Auf diese Weise suchte bald diese, bald jene Partei sich des Organismus der T. S. zu bemächtigen, bald die Spiritisten, bald die brahminischen und die christlichen "Jesuiten", bald diejenigen, deren höchstes Bestreben es war, das "Hexen" zu lernen, und zu deren Enttäuschung ich damals in Adyar meine "Magic white and black" schrieb u. s. w. - Der letzte Versuch dieser Art wurde im Jahre 1893 durch einen Brahminen Namens Chacravarti gemacht, welchem es gelang, unseren wie bekannt, sehr leichtgläubigen Präsidenten Olcott und die phantasiereiche A. Besant unter seinen Einfluss zu bekommen, und sie als unbewusste Werkzeuge zur Ausführung seiner Digitized by Google Reihe nach für den Protestantismus, Katholizismus. herrschsüchtigen Pläne zu benutzen. Mrs. Besant, welche

HARVARD UNIVERSITY --

1

Atheismus, und Bradlangh, Malthusianismus, dann für H. P. B. und Okkultismus geschwärmt hatte, wie sie es in ihre Authobiographie beschreibt, schwärmte jetzt für Hinduismus und Chacravarti und ging um so leichter in die Falle. Eine Zeit lang hatte sie auch für W. Judge geschwärmt und ihn als ihren "Meister" betrachtet; aber ein Eingehen auf die Gründe, welche zu einer Trennung zwischen ihr und W. O. Judge führten, würde uns zu weit auf das persönliche Gebiet führen, was ich um so lieber vermeiden möchte, als ich persönlich Mrs. Besant ihrer vorzüglichen Rednergabe wegen sehr hoch schätze. — Die erste Bombe, welche gegen die Freiheit der T. S. abgefeuert wurde, war eine Schmähschrift gegen Judge, den Präsidenten der Amerikanischen Abteilung der T. S. Dieselbe erschien in einem Sensationsblatt in London, der "Westminster Review" und bald darauf als Separatabdruck, mit welchem auf Kosten der T. S. die ganze Welt überschwemmt wurde, und welcher die lächerlichsten Anschuldigungen des Betruges gegen Judge enthielt. Die hauptsächlichsten dieser durch nichts bewiesenen Anschuldigungen bestanden darin, dass Judge die Handschrift der "Meister" nachgeahmt und gewisse Briefe, die er selber geschrieben hätte, für "okkult" ausgegeben hätte. Diese Anschuldigungen allein bewiesen, dass sie von Jemandem ausgingen, der nichts von den Gesetzen des Okkultismus verstand. Es ist hier nicht der Ort, auf eine Betrachtung der Ursachen okkulter Phänomene einzugehen, das ist bereits an anderen Orten geschehen. Ich will nur beifügen, dass der "Meister" in jedem Menschen sein "transcendentales Ich" (siehe der Gral) ist, und dass dieses Ich mit andern Meistern, die auf seiner Ebene sind, in Verbindung stehen kann. Um nun diese Anschuldigungen zu widerlegen, hätte Judge nachweisen müssen, dass die betreffenden Briefe nicht von seinem irdischen Geiste, sondern von seinem höheren Selbst diktirt oder geschrieben worden seien. Dies ist ungefähr dasselbe, als wenn wir von einem Schriftsteller verlangen wollten, er solle vor Gericht beweisen, was 'die Quelle seiner Gedanken sei. Trotzdem gingen viele Engländer in diese Falle. — Ein Gerichtshof wurde einberufen, und Judge wurde "wegen Mangel an Beweis" (der ja in diesem Falle unmöglich war) freigesprochen. Ausserdem verteidigte er sich in einer Broschüre "The case against Judge," in welcher er eine für alle Verständigen genügende Aufklärung gab.

Allein trotzdem gab sich die Partei des Hasses und der Beschränktheit nicht zufrieden. Gleich nach dem Freispruche veröffentlichte Mrs. Besant eine Schrift, welche dahin lautete, dass man Judge diesmal verzeihen wolle, wenn er verspräche, es nicht mehr zu thun; und in den der Mrs. Besant und Chacravarti ergebenen Blättern wurde Judge fortwährend als ein Betrüger hingestellt und auch

g und ? Der runft, Bilber= Gleich= rinner= Botte d.

:Sjeits, Hölle,

o Dit.

o Mt.

o Mt.

o Mit.

mt.

d.

Beriehen:
fter
itige
tliche

nahl.

heil

Deit.

dha, gen? ngen difche

dene bon 1 Pi.



auch Original from HARVARD UNIVERSITY **Verlag** 

prot

in

Bollitant

Eine r. gegeben v P. Brau

Obige 5
in der höl
wickelung
fähigt we
Unvollkon
überwinde
wickelung
wie Hygie
geschenkt.

an ed

inständig lehen von Zinsen und verschuld oder Briefe die Redak langen las

Bon bem E

die des

Buf oder in ein von der Ber in Bitter f das Andenken von H. P. B. mit Schmutz beworfen. (Siehe "Sphinx" XX, 3. Mai 1895. S. 288.)

Der ewigen Nörgeleien satt, beriefen die Amerikaner eine internationale Convention der Mitglieder der T. G. in der ganzen Welt nach New-York ein, und dieselbe Versammlung stellte die ursprüngliche Freiheit der T. S. wieder her, indem sie sich frei von der Herrschaft Derjenigen erklärte, welche dem Prinzipe der Bruderliebe und der Constitution der T. S. entgegengehandelt hatten.

Es ist somit von keiner Trennung in der T. S. noch von einer "Secession der Amerikaner" die Rede, sondern von einem Zusamenhalten derjenigen Elemente in der T. S., welche an den in der Constitution der T. S. niedergelegten Grundsätzen festhalten, gegenüber denjenigen, welche diesem Prinzipe entgegen die T. S. in eine Art Secte verwandeln wollen.

Die T. S. in G. ist nicht, wie einige zu glauben scheinen, ein Zweig einer für sich bestehenden amerikanischen "Theosophischen Gesellschaft." Dagegen verwahre ich mich; sondern sie ist ein Teil derjenigen internationalen Gesellschaft, die in Deutschland ebensogut wie in allen Diese T. S. in G. ist gross übrigen Ländern existiert. genug, um alle Vereine in Deutschland in sich aufzunehmen. vorausgesetzt, dass deren Statuten nicht den, die T. G. leitenden, Prinzipien entgegengesetzt sind. Ich sehe somit Nichts, das einer Vereinigung der "Deutschen Theosophischen Gesellschaft zu Berlin" mit der "Theosophischen Gesellschaft in Deutschland" hinderlich sein könnte, vorausgesetzt, dass die erstere keinen Sonderinteressen huldigt, sondern die Grundsätze befolgen will, welche in der ursprünglichen Constitution der T. S. niedergelegt sind.

Die T. G. ist frei und hat kein anderes Oberhaupt als dasjenige, welches sich die Mitglieder selbst wählen. In vorliegendem Falle wurde E. T. Hargrove gewählt und ich weiss keinen Bessern. Was meine Präsidentschaft betrifft, so bin ich mit Vergnügen bereit, sie auf einen anderen zu übertragen, sobald sich jemand findet, der dazu tauglicher ist.

Die T. G. sollte nicht mit der "Esoterischen Section" verwechselt werden, deren Leitung in den Händen von Mrs. Tingley ist, und die mit der T. S. keine offizielle Verbindung hat. Wer in diese Gesellschaft treten will, der erkennt diejenige geistige Kraft, welche hinter Mrs. Tingley steht, als seinen Lehrer und Führer; die "Theosophische Gesellschaft," sowohl in Deutschland als anderwärts, hat keinen Kommandanten und braucht keinen anderen Führer als das Prinzip der Liebe zur Menschheit, welcher der Weg zur Gotteserkenntnis (Theosophie) ist.

Hochachtungsvoll

# Lichtitrahlen.

Das angefündigte Bert "Lichtitrablen" ift nun ericienen und birect vom Unterzeichneten, fowie durch F. E. Baumann in Bitterfeld gu beziehen.

Dasielbe enthalt auf 179 Seiten die im Worte vertretene Belt- und Gottesanichanung und ift eine Grundlage für bas Studium driftlicher und beuticher Theojophie. Um ben Abonnenten bes Bortes ent= gegenzutommen, ift fur diefe ber Breis auf Dit. 2-Der Inhalt bes Bertes beiteht aus ermäßigt. folgenden Themen.

- 1. Ginleitung.
- 2. Bas ift Theosophic. Es giebt nur eine Theosophie.
- 3. Das Bejen Gottes. a. Der Bater. Der Raum, bas Leben.
  - b. Der Sohn (ber Logos. c. Der heilige Beift.
- 4. Der Menich als Leib, Scele, Beift. Der Character, ber Beift.
- 5. Der Materienweg. Satan, bas cherne Befet bes Fortichrittes, Berfuchung.
- 6. Die Gunbe. Der freie Bille, gut und bofe, die Erbfunde.
- 7. Das Leib.
- 8. Berföhnung, Erlöfung. Erlojung, Die Bolle, Bottabnlichteit, ber freie Bille.
- 9. Bon ber Lebre Chrifti. Bas ift Bahrheit, Rachitenliebe.
- 10. Die Biedergeburt. Selbstbewußtsein, Ichbewußtsein, Gottesbes wußtsein, Lebenszeit. Bas ift Beiß? Die Bnuberfraft.

- 11. ileber Offenbarung. Bewiffen, Bhantafie, Logit, Erfahrung und Belehrung. Bie geichieht Offenbarung? Der Difenbarungsweg. Berftand und Bernunft, Medien, Dug und Soll, Ahnungen, Bilber= iprache, Entiprechungewiffenschaft, bas Bleichnis, der Traum, 3med des Rörpers, Erinner-ung, Gottesbewußtiein, Berjönlichkeit Gottes.
- 12. Der Tod. Selbitbewußtiein, bas Alter.
- 13. Unfterblichfeit.
- Das Ich bes Menichen. 14. Das Jenfeits. Kein Jenfeits ohne Beachtung bes Diesfeits, Thatigfeit, das Gleichheitsgejet, Die Solle, das Fegefeuer.
- 15. Der Menichenfohn.
- 16. Das lette Biel. Gotteefindichaft.

Leopold Engel, Berlin-Schöneberg, feurigftr. 1. III.

# Deutsch = amerikanische Broidiuren.

- Grundgedanten und Behandlung der Gefundheit durch Bahrheit. Bon
  - M. G. Cramer . Breis 1,10 Dit.
- Rranfheiten und deren Rur und die
  - Rraft des Bortes. Bon D. D. Schroeder Breis 0,50 Mt.
- Der Glaube und Gottbertrauen. Bon
- b. S. Schroeber Preis 0.50 Dt.
- Chriftliche oder gottiiche Biffenschaft. Bon R. S. Sill . . . Br Breis 0,50 Mt.
- - Bu beziehen burch
    - F. G. Baumann, Bitterfeld.

## Verlag der 3. C. Kinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Eveben ericien Band II (Arethes-Bibeltert ? I.)

# Realencyklopädie

# protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitmirtung

vieler Theologen und Belehrten in dritter verbefferter und vermehrter Auflage

herausgegeben

### D. Albert Hauck

Profeffor in Leipzig.

Bollitandig in 180 Seiten gu 1 M. oder 18 Bon. gu 10 M.; geb. 12 M. Bu begieben burch alle Buchhandlungen.



Bon &. G. Baumann's Ber-lag in Bitterfeld ift gu beziehen:

Ein Wort in zwölfter Stunde an das deutiche Bolf. Das gefellichaftliche und familienleben der Be: genwart im Lichte der heil gehn Bebote, von E. Deit. Breis 80 Bf.

Greing, das legte Abendmahl. Preis 1 Mt.

Chriftus oder Buddha, wem wollen wir folgen? Seitgemäße Betrachtungen über driftliche und indifche Cheosophie, von Dryas. Preis 80 Pf.

Der vollkommene Menich ift der Menich gewordene Gott oder Chriftus, von Theophilus. — Preis 50 Bf.







## Adressbuch

#### vereinter Wahrheitsucher.

Das Adressbuch vereinter Wahrheitsucher ist gegen Einsendung
von Mk. 1.10 broschiert, M. 1,25
cartonniert, für das Ausland: Mk.
1.30 bezw. Mk. 1.50, von F. E.
Baumann in Bitterfeld, Prov.
Sachs., franco zu beziehen.

Bestellungen auf die neue Auslage von Meners Konversations-Leriton nimmt jederzeit zu bequemen Bezugsbedingungen an die Buchhandlung von F. G. Baumann in Bitterfeld.

# Die "Engel-Anotheke"

I Sanntag

in Regensburg, Neupfarrplat E, 29 empfiehlt garantirt ächt, direft aus Bologna bezogen, die im "Wort" besprochenen elektroshomöopathischen Heilmittel

Des Grafen Cefare Mattei

und zwar die Körner in Cylindern à 70 Pf. u. 1,50 Mt. die eleftrischen Flüffigkeiten in Gläsern

à 1,50 Mt. das Hautwasser (Aqua per la pelle) in Glösern à 1,— Mt.

Sands und Saus-Apotheten in versichiebenen Größen von Mark 6.75 bis Mt. 36.50, desgl. fertige Salben, genau nach Borschrift bereitet, sind stets vorrätig. Desgleichen aus den Mattei'schen Seilsmitteln nach Borschrift des Grasen hergestellte hygienische Toilette-Artifel. Ausführslicher Prospett und Preisliste zu Diensten.

# Ratechismus der deutschen Theosophie.

Hudolph Betsold, Dresden-Altst.,
Bürgerwiese 1.
Breis Mt. 120

# Eckartshausen's Schriften.

Der Bund driftl. Muftiter hat es unternommen, bie Schriften Edartshaufens neu herauszugeben.

Sie werden in Bandchen à 1,10 Mt. (bei portofreiem Berfandt) erscheinen und sind zu beziehen durch den Bertreter des Bundes christlicher Mystiter L. Fint, Berlin, N., Bernauerstr. 40/41, sowie auch durch F. E. Baumann in Bitterfeld.

Erichienen find bis jest: Die wichtigften Sierogluphen für's Menichenherz. Band I. und Bb. II.

Rofti's Reife bon Morgen gegen Mittag.

### Der Führer

Zeitschrift für Seelen- und Geistesleben. Erstes deutsches Organ für die Interessen des Spiritualismus und Magnetismus in Amerika. Herausgegeben von

Emil Neuhaus, Milwaukee, Wisc., 1136-7. Street.

Der Führer erscheint am 1. u. 15. jeden Monats zum Preise von 5 Mk. pro Halbjahr für Deutschland.

# Das Wort.

Eine deutsch-ameritanische Monatsschrift, gewidmet dem Studium der Bahrheit des Daseins, der Biffenschaft, des geistigen Seilens und dem prattischen Christentum.

1 Dollar das Jahr. — Einzelne Rummer 10 Cts. — Brobenummern gratis. —

Für Deutschland 5,00 Mart jährlich. Redigiert und herausgegeben von

H. H. Schroeder, 2405 N. 12th. St., St. Louis, Mo.

# Leben und Gefundheit

von Frau Hannah More Kohaus Deutsche Uebersetung von Rud. Kohaus, Chicago Breis Mt. 2.

Diese im dristlich-theosophischen Sinne abgesafte Schrift versendet für M 2.10 franko durch gang Dentschland und Desterreich.

F. G. Baumann, Buchhandlung in Bitterfeld.

Schriftleitung von Leop. Engel, Schöneberg bei Berlin. — Drud n. Berlag von &. E. Baumann, Bitterfetd.

Friedrichswald, 82, b. Gablonz (Böhmen). Wilhelm Hannich. Sozialismus, Naturheilkunde, Materialismus.

Anzeigen kosten die gespaltene Zeile 20 Pfg., bei Wiederholungen 15-25% Rabatt Abonnenten erhalten stets 25% Rabatt. (No. 12 des Wahrheitsucher.)

Verlag von Oswald Mutze in Leipzig.

# Durch Nacht zum Licht

(Post nubila Phöbus.)

Die Lösung aller geistigen und sozialen Fragen
mit einem Paradies-Plan

von Lucian v. Pusch. 2 Bände – Preis; Mk. S. - geb Mk. 10.-

### Meine Obstkur

von Lucian v. Pusch. 2. Aufl. — Preis; 20 Pfg. Heft XII. Mitte Juni erschien: Heft XII

# Metaphysische Rundschau.

Monatsschrift

zum Studium der praktischen Metaphysik, Psychologie, ckkulte Philosophie

und des gesammten Okkultismus. Herausgeber: Paul Zillmann.

Halbjahrlich: M. 9. — Einzelne Hefte M. 1,70. Zu beziehen direkt vom Mctaphysischen Verlag, Berlin-Zehlendorf, Kr. Teltow, Parkstr. 8. gegen vorherige Einsendung des Betrages, sowie durch alle Buchhandlungen.



# Adressbuch

#### vereinter Wahrheitsucher.

Das Adressbuch vereinter Wahrheitsucher ist gegen Einsendung
von Mk 1.10 broschiert, M. 1,25
cartonniert, für das Ausland: Mk.
1.30 bezw. Mk. 1.50, von F. E.
Baumann in Bitterfeld, Prov.
Sachs., franco zu beziehen.

tions:

Bestellungen auf die neue Auflage von Meners Konversations-Lerifon nimmt jederzeit zu begnemen Bezugsbedingungen an die Buchhondlung von &. G. Banmann in Bitterfeld.

## Berlag der I. C. ginrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Eveben erichien Band II (Atethes-Bibeltext N. I.)

# Realencyklopädie

fur

# protestantische Theologie und Rirche.

Unter Mitwirfung

vieler Theologen und Gelehrten in dritter verbefferter und vermehrter Auflage

herausgegeben

nod

## D. Albert Hauck

Professor in Leipzig.

Bollfiandig in 180 heften zu 1 M. oder 18 Bdn. zu 10 M.; geb. 12 M. Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

ling in Bitterfeld ift zu beziehen: Ein Wort in zwölfter

Stunde an das deutsche Bolf. Das gesellschaftliche und familienleben der Gegenwart im Lichte der heil zehn Gebote, von E. Deit.
— Preis 80 Pj.

Greing, das lette Abendmahl. Breis 1 Mf.

Christus oder Buddha, wem wollen wir folgen? Teitgemäße Betrachtungen über christliche und indische Theosophie, von Dryas. — Breis 80 Bf.

Der vollkommene Mensch ist der Mensch gewordene Gott oder Christus, von Theophilus. — Preis 50 Pf.

@@@@@@@@@@@@ }\&}\\$}\\$}\\$\

HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

#### 

THE PUBLISHED WORKS

## JOHN HAMLIN DEWEY, M.D.

### THE END AND AIM OF MYSTIC SCIENCE

is knowledge of the true God and conscious union and fellowship with Him as His child, through which man enters upon the perfect life of divine supremacy and illumination, as exemplified by the Christ, and in some degree by all the "Illuminati" of the world.

#### THE SONS OF GOD AND BROTHERS OF CHRIST

Every true seeker after the "Higher Life", by the Christ method, first learns that it is not by any external means, drill, or practice physical, intellectual or physic — that man is to reach illumination and the mastery of being, but by an inward, silent process of immediate deific inspiration. This alone opens the personal consciousness to the kingdom of God, and unseals the fountain of deific wisdom, goodness and power within the soul. All activity of the personal ego leads away from this.

What is specially needed by all, for the inward opening, is the true understanding and the proper attitude of mind and will. To help the student to these is the specific object of Dr. Dewey's Correspondence Lessons and personal teaching.

#### Christian Theosophy Series.

No. 1. The Way, The Truth and The Life.

A Hand-book of New Testament, Occultism and Theosophy, outlining the principles and processes involved in the new and higher physic and spiritual education and development. Cloth, gilt, Doll. 200.

No. 2. The Pathway of the Spirit. — The secret of the "inner light" of Intuition. Inspiration and Illumination, and Key to the Christ Gospel of the Kingdom of God on Earth. It shows the relations of the latest suggestions of science to the deepest experiences and loftiest inspirations of prophets, seers and saints. Paper, 75 cents. Cloth, gilt, Doll. 1.25

Mystic Science Series.

No. 2. The Open Door; or the Secret of Jesus. A condensed and comprehensive interpretation of the life, power, and message of the Christ. Paper 50 cents. Cloth, gilt, Doll. 1.00.

No. 2. The Dawning Day. — Shows the necessity and practicability of adapting and apply-ing the specific method of the original School of the Christ and his Apostles, to the changed condi-tions of modern life Paper, 30 cents.

No. 3. The Genesis and Exodus of the Human Spirit. Brings to light the Deific origin, nature and resources of the human soul, and makes clear the condition of their development and conscious possession here and now. Paper, 30 cents. Cloth, 50 cents.

Occult Science Series.

No. 1. The New Testament Occultism. Analyzed, Epitomized and Applied. The Deific powers slumbering in the human soul and the process of their awakening are here revealed. Cloth gilt, Doll. 1.50.

The Scientific Basis of Mental Healing Pap. 10c. The New Education. Paper . . . 10 cents.
The Master's Perfect Way . . . 15 ,
Sons of God & Brothers of Christ 25 ,

Any of the above works sent post-paid on receipt of price. Address

F. E. HAUMANN, BITTERFELD. Germany.

### 0000000000000000000000

# Für Naturheil-Anstalten, Bäder, Sommerfrischen, etc.

Häuschen aus verzinktem, mit Oelfarbe gestrichenem Wellblech, von unbegrenzter Dauer und Haltbarkeit, als

#### Lufthütten, Gärten- u. Badehäuschen

vorzüglich geeignet, werden von leistungsfähiger Fabrik in drei verschiedenen Grössen

a)  $2\times1,4$  m b)  $2,4\times3,2$  m c)  $3,2\times5,0$  m Grundfläche (1 Fenster)

zum Preise von 450,-235,-700, - Mark

hergestellt.

Die Blechhäuschen bieten die besonderen Vorteile:

"dass sie leicht transportabel sind, an jedem "Orte (im Walde, im Garten, am Wasser) "aufgeschlagen werden können und ein ge-"fälliges Aeussere bieten.

"Sie können von jedem Schlosser oder Klemp-,ner ohne Mühe aufgestellt und zusammen-

"gelegt werden. Nähere Auskunft erteilt

F. E. Baumann, Bitterfeld.

### Der Führer

Zeitschrift für Seelen- und Geistesleben. Erstes deutsches Organ für die Interessen des Spiri-tualismus und Magnetismus in Amerika. Herausgegeben von

#### Emil Neuhaus, Milwaukee, Wisc., 1136-7. Street.

Der Führer erscheint am 1. u. 15. jeden Monats zum Preise von 5 Mk. pro Halbjahr für Deutschland.

### Der Meister.

Eine neue deutsche Monatsschrift, herausgegeben von

P. Braun, Ph. D. und Frav Emma Braun, zu Beloit, Kansas, U S. A.

Obige Schrift dient der praktischen Anleitung in der höheren geistigen und körperlichen Entwickelung ihrer Leser, wodurch dieselben be-fähigt werden, Armut und Krankheit, sowie Unvollkommenheiten aller Art mit Erfolg zu überwinden. Nebst der höheren geistigen Entwickelung wird auch der Geschlechtsfrage, sowie Hygiene, Diät etc. volle Aufmerksamkeit geschenkt. Jährl. nur 5 M., Probenumm. 50 Pfg

Schriften über Naturheilkunde.

Juftus, Raturheilfunde und Binche Mt 1.60 Röhler, Rl. Lehrbuch ber Raturheiltunde Mt. -,50 Raturmenfc und Rulturmenfc Mt. -. 50 Baumann, Befundheits-Rolonien und anbere Schriften empfiehlt

> J. E. Banmann, Bitterfeld.

Zurückgekauft

zum angesetzten Preise wird No. 10 des Wahrheitsucher. F. E. Baumann.

Schriftleitung von Leopold Engel, Schöneberg b. Berlin. - Druck von F. E. Baumann, Bitterfeld.

